

4

1 4

eris;

-

838 Gb 1827-35 U.55

# Goethe's

# nachgelassene Werke.

Funfzehnter Band.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'fcen Buchanblung.

1 8 3 4

# Goethe's

Werte.

Bollstandige Ausgabe letter Sand.

Funfundfunfzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fchugenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'fden Buchhandlung. 1834.

# Inhalt.

## Nachtrage gur Farbenlehre.

Seite

Entoptische Farben. . . Unfprache. I. Bober benannt. II. Wie fie entbedt morben. III. Die bie entopifchen Gigenschaften bem Glafe mit= gutheilen. IV. Meußere Grundbedingung. V. Ginfachfter Bersuch. VI. Zwepter gesteigerter Bersuch. VII. Warum ein geschwärzter Spiegel? VIII. Polarität. 1X. Nordlan: bifche Atmosphare, felten flar. X. Beftanbiger Bezug auf den Sonnenstand. XI. Theilung des himmels in vier gleiche ober ungleiche Theile. XII. Sochfter Connenstand. XIII. Tiefe Nacht. XIV. Umwandlung durch trube Mittel. XV. Rud: fehr zu ben entoptischen Glafern. XVI. Nabere Bezeichnung ber entoptischen Erscheinung. XVII. Abermalige Stei= gerung. Vorrichtung mit zwen Spiegeln. XVIII. Wirfung ber Spiegel in Abficht auf Bell und Dunkel. Birfung der Spiegel in Absicht auf irgend ein Bild. XX. Ibentitat und Umfehrung burch flare Spiegel. XXI. Abgeleiteter Wiberschein. XXII. Doppelt refrangirende Korper. XXIII. Glimmerblattchen. XXIV. Fraueneis. XXV. Doppelfpath. XXVI. Apparat, vierfach gesteigert. XXVII. Warnung. XXVIII. Bon ber innern Beschaffenheit bes entoptis ichen Glafes. XXIX. Umficht. XXX. Chladui's Tonfiguren. XXXI. Atmospharische Meteore. XXXII. Paradorer Seitenblick auf die Aftrologie. XXXIII. Mechanische Wirfungen. XXXIV. Damast : Weberen. XXXV. Aehnelnbe theoretische Ansicht. XXXVI. Gewässertes Seibenzeug. XXXVII. Gemodelte Binn : Oberfläche. XXXVIII. Ober: flachen natürlicher Korper. XXXIX. Rudfehr und Wieber: bolung. XL. Bichtige Bemerkung eines Mahlers. XLI. Fromme Buniche. XLII. Schlußanwendung, praftifch.

| Gett                                                      | e |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Physitalische Preisaufgabe der Petersburger Afademie      |   |
| ber Wissenschaften 63                                     | 7 |
| lleber den Regenbogen 83                                  | 5 |
| Bur Pflanzenlehre.                                        |   |
| Ueber die Spiral : Tendenz der Begetation 97              | 7 |
| Ofteologie.                                               |   |
| Heber ben 3wifdenknochen                                  | i |
| Specimen anatomico pathologicum 186                       | J |
| Das Schadelgeruft aus feche Birbelfnochen auferbaut. 18:  | 2 |
| Erfter Entwurf einer allgemeinen Ginleitung in bie ver-   |   |
| gleichende Anatomie, ausgehend von ber Ofteologie. 18     | ő |
| Bortrage über die brey erfteu Capitel bes eben genann=    |   |
| ten Entwurfe 23                                           | 9 |
| Die Faulthiere und die Didhautigen, abgebildet, befchrie: |   |
| ben und verglichen von Dr. E. d'Alton 260                 | 6 |
| Roffiler Stier                                            | 6 |
| Zwenter Urstier                                           | 7 |
| Die Anochen ber Gehörwerfzenge 289                        | 9 |
| Ulna und Radius 29                                        | 1 |
| Tibia und Fibula                                          | 7 |
| Die Stelette ber Nagethiere, abgebilbet und verglichen    |   |
| von b'Alton 30                                            | 3 |
| Die Lenaben. 311                                          | 2 |

```
3m Berlage ber Unterzeichneten find erfchie-
nen und langft ruhmlich befannt:
Gebichte Gr. Majestat bes Ronigs Lubwig von
  Bapern. 2te Muff. 2 Theile. 8.
                                        4 fl. 48 fr.
                                        1 fl. 24 fr.
Arnot, Ed., ifraelitifche Beblote. 8.
Blomberg, 2B., Frh. v., Gedichte, gr. 8. 1 fl. 36 fr.
Edermann, Beitrage gur Poeffe, mit befonberer
  Sinweifung auf Goethe. 8.
                                       1 fl. 36. fr.
Flemming's Gebichte, ein Auszug von G. Schwab.
                                        1 fl. 36 fr.
Kouqué, Kr. be la Motte, Gebichte. gr. 8. 4 Banbe.
                      Belinpapier
                                       16 fl.
                      Schreibpapier
                                       13 fl. 21 fr.
                                       11 fl. 12 fr.
                      Druckpapier
Bebichte, altbeutiche, außerlefene, berausgegeben
  von Job. Graf v. Mailath gr. 8.
                                        2 fl. 24 fr.
- Magvarifche, überfest von Joh. Graf v. Mailath.
  gr. 8.
                                        2 fl. 15 fr..
Goethe, v., Gedichte. 2 Thle. neue Muff. 8.
                                        3 fl.
- hermann und Dorothea.
                                              45 fr.
Grünelfen, E., Lieber. 8. 45 fr. Sebel, Dr. J. D. v., allem. Gebichte; fur Freunde
  landlicher Natur und Gitten.
                                   Mus ber allem.
  Munbart überfest von Abrian. 8.
                                        1 ff. 36 fr.
Serber, 3. G. v., Gebichte. gr. 8. 2 Thle. 6 fl. 36 fr.
            Reue Muft. 12.
                                        2 fl. 15 fr.
 - der Cib.
Solberlin, F., Gebichte. 8.
                                        1 ff. 48 fr.
Immerman, R., Gebichte, neue Folge. 8. 2 fl. 24 fr.
Rerner, Dr. J., Gebichte. gr. 8.
                                        1 fl. 48 fr.
Lamartine, poetifche Bebanten, überf. von B. Comab,
  mit bem Originaltert. gr. 8.
                                        2 ft.
Langbein, C. F. G., neuere Gebichte. 2 Bande. gr. 8.
                                        7 fl. 12 fr.
Lenau, Ric. Gebichte. 8.
                                        2 fl. 15 fr.
Lorepe, J., Theorie ber Dichtfunft. Reue umgean-
  berte Aufl. 2 Thle. gr. 8.
                                        2 fl. 45 fr.
Matthisson sämmtl. Gedichte. 2 Thle. gr. 8.
                      Schreibpapier
                                        5 fl. 24 fr.
                                        3 fl. 36 fr.
                      Drudvapier
Mayer, R., Lieber. 8. Belinpapier.
                                        2 fl. 42 fr.
Dehlenschläger, Gedichte. gr. 8.
                                        2 fl. 24 fr.
Porfers, 3. g. v., fammtliche Berte. 2r Band.
  Rudolph von Habsburg. gr. 8.
                                        3 fl.
```

Platen : Sallermunbe, Graf v., Gebicte. 8. 3 fl. Pfeffel, C. G., poetifche Berfuce. 10 Bbchen. 8. Belinpapier 18 fl. Schreibpapier 12 fl. 36 fr. Drudpapier 9 fl. Robert, L., Kampfe der Zeit. 12 Gebichte. gr. 8. 1 fl. 48 fr. Rudert, Dr. Fr., Rrang ber Beit. 2t Band. gr. 8. 2 fl. 45 fr. Shentenborf, M. v., Gebichte. gr. 8. 1 fl. 20 fr. 2 ff. Schlegel, Fr., Gebichte. gr. 8. Schmab, G., Gebichte. 2 Bbe. gr. 8. 6 fl. - Romangen aus bem Jugenbleben Bergogs Chri-1 fl. 24 fr. ftopb von Burtemberg. gr. 8. Stober, C, Gedichte. 3te Mufl. 8. 1 fl. 36 fr. Schent, Eb. v., Schauspiele. 1r, 2r Band. 8. Belinpapier 4 fl. 42 ft. 4 fl. Drudpapier Wolff, O. L. P., Sammlung histor. Volkslieder. 8. 4 fl. 48 fr. 3 fl. Bedlin, Frhr. v., Gedichte. 8.

## Menigkeiten.

Bernoulli, Chr., handbuch ber Dampfmaschinenlebre, mit 12 Aupfertafeln. 3 fl. 36 fr.
Gubkow, Dr. K., Maha Guru. Geschichte eines Gottes. Ein Noman 2 Eble. 3 fl. 24 fr.
Jandbuch für Kausseute über die wichtigsten zweige des Großhandels, der Handels-Schifffahrt und des Bankwesens. Aus dem Englischen überset in alphabetischer Ordnung von E. F. E. Nichter. 1r Band. iste Abtheilung.
Mehring, Dekan, der Formalismus im Staate.

Schubert, G. A. Dr.v., Geschichte ber Seele, 2 Thie. 2te Auflage. 7 fl. 12 fr.

Stuttgart und Tubingen, im November 1853.

3. G. Cotta'iche Buchhandlung.

# Nachträge

gur

Farbenlehre,

But

Pflanzenlehre, Ofteologie.

Nachträge zur Farbenlehre.

# Entoptische Farben.

## Ansprache.

Bei diesem Geschäft ersuhr ich, wie mehrmals im Lesben, gunstiges und ungunstiges Geschick, fördernd und hindernd. Nun aber gelange ich, nach zwen Jahren, an demselben Tage zu eben demselben Ort, wo ich, bei gleich heiterer Atmosphäre, die entscheidenden Versuche nochmals wiederholen kann. Möge mir eine hinreichende Darstellung gelingen, wozu ich mich wenigstens wohl zubereitet fühle. Ich war indessen nicht mußig und habe immersort versucht, erprobt und eine Bedingung nach der andern ausgesorscht, unter welchen die Erscheisnung sich offenbaren mochte.

Diebei muß ich aber jener Beihulfe dankbar anerstennend gedenken, die mir von vorzuglichen wiffenschaftlichen Freunden bisher gegonnt worden. Ich ersfreute mich des besondern Antheils der Herren Disbereiner, Hegel, Korner, Lenz, Roux, Schultze, Seebeck, Schweigger, Boigt. Durch grundlich motivirten Beifall, warnende Bemerkungen, Beitrag eingreifender Erfahrung, Mittheilung natur-

licher, Bereitung kunklicher Korper, durch Berbefferung und Bereicherung des Apparats und genaueste Machbildung der Phanomene, wie sie sich steigern, und Schritt vor Schritt vermannichfaltigen, ward ich von ihrer Seite höchlich gefördert. Bon der meinen versehlte ich nicht die Bersuche fleißig zu wiederholen, zu verzeinfachen, zu vermannichfaltigen, zu vergleichen, zu ordnen und zu verknupfen. Und nun wende ich mich zur Darstellung selbst, die auf vielfache Weise möglich wäre, sie aber gegenwärtig unternehme, wie sie mir gerade zum Sinne paßt, früher oder später wäre sie anders ausgefallen.

Freilich mußte fie mundlich geschehen bei Borzeigung aller Bersuche wovon die Rede ift, denn Bort und Zeischen sind nichts gegen sicheres, lebendiges Anschauen. Möchte sich der Apparat, diese wichtigen Phanomene zu vergegenwärtigen, einfach und zusammengesetzt durch Thätigkeit geschickter Mechaniker von Tag zu Tag vermehren.

Uebrigens hoff ich, daß man meine Ansicht der Farben überhaupt, besonders aber der physischen kenne; denn ich schreibe Gegenwärtiges als einen meiner Farbenlehre sich unmittelbar auschließenden Aussag, und zwar am Ende der zweyten Abtheilung, hinter dem 485sten Paragraphen, Seite 201.

Jena den 20 July 1820.

(S).

#### I.

## Bober benannt?

Die entoptischen Farben haben bei ihrer Entdedung Diefen Namen erhalten nach Unalogie der übrigen, mehr ober weniger befannten und anerkannten, phofifchen Farben, wie wir folche in dem Entwurf zu einer allgemeinen Chromatologie forgfaltig aufgeführt. Wir zeigten namlich bafelbft zuerft dioptrifche Farben ohne Refraction, die aus der reinen Ernbe entspringen; bioptrische mit Refraction, die prismatischen namlich, bei welchen jur Brechung fich noch die Begrangung eines Bildes nothig macht; fatoptrifde, die auf der Dberflache ber Rorper durch Spiegelung fich zeigen; paroptische, welche fich zu dem Schatten der Rorper gesellen; epop= bie fich auf der Dberflache ber Rorper unter . verschiedenen Bedingungen fluchtig oder bleibend erweifen; die nach ber Beit entbedten wurden entoptische genaunt, weil fie innerhalb gewiffer Rorper zu schauen find, und damit fie, wie ihrer Natur alfo auch bem Ramenstlange nach, fich an die vorhergebenden auschloffen. Sie erweiterten bochft erfreulich unferen Rreis, gaben und empfingen Aufflarung und Bedeutung innerhalb bes herrlich ausgestatteten Begirts.

#### II.

# Bie fie entbedt worben?

In Gefolg der Entdedungen und Bemuhungen fran-

Jahr 1809, über Spiegelung und doppelte Strahlensbrechung, stellte Seebeck, im Jahr 1812, sorgfältige Bersuche wiederholend und fortschreitend an. Jene Beobachter hatten schon bei den ihrigen, die sich auf Darsstellung und Aushebung der Doppelbilder des Kalkspaths hauptsächlich bezogen, einige Farbenerscheinungen bemerkt. Auch Seebeck hatte dergleichen gesehen, weil er sich aber eines unbequemen Spiegelapparates mit kleisner Dessnung bediente, so ward er die einzelnen Theile der Figuren gewahr, ohne ihr Ganzes zu überschauen. Er befreite sich endlich von solchen Beschränkungen und fand daß es Gläser gebe, welche die Farbe hervorbringen, andere nicht, und erkannte daß Erhitzung bis zum Glüben und schnelles Abkühlen den Gläsern die entoptische Eigenschaft verleihe.

Die ihm zugetheilte Salfte des franzbsischen Preisfes zeugte von parteploser Anerkennung von Seiten einer fremden, ja feindlichen Nation; Brewster, ein Engsländer, empfing die andere Salfte. Er hatte sich mit demselben Gegenstand beschäftigt und manche Bedingungen ausgesprochen, unter welchen jene Phanomene zum Borschein kommen.

#### III.

Bie bie entoptischen Eigenschaften dem Glafe mitzutheilen.

Das Experiment in seiner größten Ginfalt ift folgenbes: man zerschneibe eine maßig starte Spiegelscheibe in mehrere anderthalbzöllige Quadrate, diese durchglube man und verfühle sie geschwind. Bas davon bei dieser Behandlung nicht zerspringt ift nun fahig entoptische Farben bervorzubringen.

#### IV.

Meußere Grundbedingung.

Bei unserer Darstellung kommt nun alles darauf an, daß man sich mit dem Korper, welcher entoptische Farben hervorzubringen vermag, unter den freien himmel begebe, alle dunklen Kammern, alle kleinen Löchlein (foramina exigua) abermals hinter sich lasse. Eine reine, wolkenlose, blaue Atmosphäre, dieß ist der Quell wo wir eine auslangende Erkenntniß zu suchen haben!

#### V.

## Ginfachfter Berfuch.

Jene bereiteten Tafeln lege der Beschauer bei ganz reiner Atmosphäre flach auf einen schwarzen Grund, so daß er zwen Seiten derselben mit sich parallel habe, und halte sie nun, bei völlig reinem himmel und niedrigem Sonnenstand, so nach der der Sonne entgegengesetzen himmelsgegend, richte sein Auge dermaßen auf die Platten, daß von ihrem Grunde die Atmosphäre sich ihm zurückspiegele und er wird sodann, in den vier Ecken eines hellen Grundes, vier dunkle Punkte gewahr werden. Wendet er sich darauf gegen die himmelsgegenden welche rechtwinklicht zu der vorigen Richtung stehen, so erblickt er vier helle Punkte auf einem dunklen Grund; diese beiben Erscheinungen zeigen sich auf dem Boben der Glasplatte. Bewegt man die gedachten Quadrate zwischen jenen entschiedenen Stellungen, so gerathen die Figuren in ein Schwanken.

Die Ursache warum ein schwarzer Grund verlangt wird ist diese: daß man vermeiden solle, entweder durch eine Localfarbe des Grundes die Erscheinung zu stören, oder durch allzugroße Hellung wohl gar aufzusheben. Uebrigens thut der Grund nichts zur Sache, indem der Beschauer sein Auge so zu richten hat, daß von dem Grunde der Platte sich ihm die Atmosphäre vollkommen spiegele.

Da es nun aber schon eine gewisse Uebung erforbert, wenn der Beschauer diese einfachste Erscheinung gewahr werden soll, so lassen wir sie vorerst auf sich beruhen und steigern unsern Upparat und die Bedingungen desselben, damit wir mit größerer Bequemlichkeit und Mannichfaltigkeit die Phanomene versolgen konnen.

#### VI.

3wenter, gefteigerter Berfuch.

Bon dieser inneren, einfachen Spiegelung geben wir zu einer nach außen über, welche zwar noch einfach genug ist, das Phanomen jedoch schon viel deutlicher und entschiedener vorlegt. Ein solider Glascubus, an deffen Stelle auch ein, aus mehreren Glasplatten zussammengesetzter Cubus zu benutzen ist, werde, bei

Sonnenaufgang ober Untergang, auf einen fcmarg belegten Spiegel gestellt, ober etwas geneigt barüber Man laffe ben atmofpharifchen Biderfchein nunmehr burch den Cubus auf den Spiegel fallen, fo wird fich jene obgemeldte Erfcheinung, nur viel beutlicher darftellen; ber Widerschein von der ber Sonne gegenüberftebenden himmelbregion gibt die vier bunfeln Puntte auf hellem Grund; die beiden Seiten-Regionen geben bas Umgefehrte, vier helle Punfte auf bunkelm Grund, und wir feben bei biefem gefteigerten Berfuch, zwischen ben pfanenaugig fich bildenden Ed= puntten, einmal ein weißes, bas anderemal ein fcmarges Rreug, mit welchem Ausbruck wir denn auch funf: tig bas Phanomen bezeichnen werden. Bor Sonnenauf: gang ober nach Sonnenuntergang bei fehr gemäßigter Bellung erscheint bas weiße Rreug auch an ber Connenfeite.

Wir sagen daher, der directe Widerschein der Sonne, der aus der Atmosphäre zu uns zurückkehrt, gibt ein ershelltes Bild, das wir mit dem Namen des weißen Kreuzes bezeichnen. Der oblique Biderschein gibt ein verzüskertes Bild, das sogenannte schwarze Kreuz. Geht man mit dem Versuch um den ganzen himmel herum, so wird man finden daß in den Achtelsregionen ein Schwanken entsteht; wir gewahren eine undeutliche, aber, bei genauer Aufmerksamkeit, auf eine regelmäßige Gestalt zurückzusührende Erscheinung. Ju bemerken ist

daß wir das helle Bild dasjenige nennen durfen, welsches auf weißem Grund farbige Juge sehen lagt, und umgekehrt das dunkle, wo sich zum dunkeln Grunde hellere farbige Juge gesellen.

#### VII.

Barum ein gefdmargter Spiegel?

Bei physikalischen Bersuchen soll man mit jeder Bebingung sogleich die Absicht berselben anzeigen, weil sonst
die Darstellung gar leicht auf Taschenspieleren hinausläuft. Das Phanomen womit wir uns beschäftigen ist
ein schattiges, beschattetes, ein Stieron und wird
burch allzugroße helle vertrieben, kann nicht zur Erscheinung kommen; deswegen bedient man sich zu den
ersten Bersuchen billig verdüsterter Spiegelslächen, um
einem jeden Beschauer die Erscheinung sogleich vor Augen
zu stellen. Wie es sich mit klaren und abgestumpsten Spiegelslächen verhalte, werden wir in der Folge
zeigen.

#### VIII.

### Polaritåt.

Wenn wir den entoptischen Phanomenen Polaritat zuschreiben, so geschieht es in dem Sinne wie ich in meisner Farbenlehre alle Chroagenesie zu entwickeln bemuht gewesen. Finsterniß und Licht stehen einander uranfangsich entgegen, eins dem andern ewig fremd, nur die Materie, die in und zwischen beide sich stellt, hat, wenn sie körperhaft undurchsichtig ist, eine beleuchtete und eine

finstere Seite, bei schwachem Gegenlicht aber erzeugt sich erft ber Schatten. Ift die Materie durchscheinend, so entwickelt sich in ihr, im helldunkeln, Eruben, in Bezug auf's Auge, das was wir Farbe nennen.

Diefe, fo wie Bell und Dunkel, manifestirt fich uberbaupt in polaren Gegenfagen. Gie tonnen aufgehoben, neutralifirt, indifferengiirt werden, fo bag beide gu verschwinden scheinen; aber fie laffen fich auch umtehren, und diefe Umwendung ift allgemein bei jeder Polaritat die gartefte Sache von ber Belt. Durch die mindefte Bedingung kann bas Plus in Minus, bas Minus in Plus Daffelbe gilt alfo auch von ben vermandelt werben. entoptischen Ericheinungen. Durch ben geringsten Unlaß wird bas weiße Rreuz in bas fcmarge, fcmarge in bas weiße verwandelt und die begleitenden Karben gleichfalls in ihre geforderten Gegenfate umge-Diefes aber auseinander zu legen ift gegenwartig febrt. unfere Pflicht. Man laffe ben Sauptbeariff nicht los und man wird, bei aller Beranderlichkeit, die Grund: erscheinung immer wieder finden.

#### IX.

Nordlandische Atmosphare felten flar.

Ift nun die uranfängliche Erscheinung an dem flarften, reinsten himmel zu suchen, so läßt fich leicht einfeben daß wir in unseren Gegenden nur felten eine vollfommene Unschauung zu gewinnen im Falle find. Nur
langsam entbectte man die hauptbedingung, langsamer

die Nebenumftande welche das Grundgefetz abermals gefetzmäßig bedingen und mehrfach irreführende Ab= und Ausweichungen verurfachen.

X.

Beständiger Bezug auf den Connenstand.

Die Sonne, welche hier weder als leuchtender Abreper, noch als Bild in Betracht kommt, bestimmt, inedem sie ben, auch in seinem reinsten Zustande immer für trüb zu haltenden Luftkreis erhellt, die erste Grundbedingung aller entoptischen Farben; der directe Widersschein der Sonne gibt immer das weiße, der rechtwinskelige, oblique das schwarze Kreuz; dieß muß man zu wiederholen nicht unde werden, da noch manches dabei in Betracht zu ziehen ist.

#### XI.

Theilung des himmels in vier gleiche ober ungleiche Theile.

Darans folgt nun daß nur in dem Moment der Sonnengleiche, bei Aufgang und Untergang, die oblique Erscheinung genau auf den Meridian einen rechten Winkel
bilde. Im Sommer, wo die Sonne nordwärts rückt,
bleibt die Erscheinung in sich zwar immer rechtwinkelig,
bildet aber mit dem Meridian und, im Berlauf des Tages mit sich selbst, geschobene Andreas-Kreuze.

#### XII.

Sochfter Connenftand. Bu Johanni, um die Mittageffunde, ift ber hellfte

Moment. Bei Culmination der Sonne erscheint ein weisses Krenz rings um den Horizont. Wir sagen deßhalb: daß in solcher Stellung die Sonne rings um sich her die recten Widerschein in dem Luftfreis bilde. Da aber bei polaren Erscheinungen der Gegensatz immer sogleich sich manifestiren muß, so sindet man, da wo es am wenigsten zu suchen war, das schwarze Kreuz unsern von der Sonne. Und es muß sich in einem gewissen Abstand von ihr ein unsichtbarer Kreis obliquen Lichts bilden, den wir nur dadurch gewahr werden, daß dessen Abglanz im Cubus das schwarze Kreuz hervorbringt.

Sollte man in der Folge den Durchmeffer diefes Ringes meffen wollen und konnen, so wurde sich wohl finden, daß er mit jenen sogenannten Hofen um Sonne und Mond in Berwandtschaft stehe. Ja, wir wagen auszusprechen: daß die Sonne, am klarsten Tage, immer einen solchen Hof potentia um sich habe, welcher, bei nebelartiger, leichtwolkiger Berdichtung der Atmosphäre sich, vollständig oder theilweise, größer oder kleiner, farblos oder farbig, ja zuletzt gar mit Sonnenbildern gesschwädt, meteorisch wiederholt und durchkreuzt, mehr oder weniger vollkommen darstellt.

## XIII.

#### Tiefe nacht.

Da unsere entoptischen Erscheinungen sammtlich auf bem Biderschein ber Sonne, ben uns die Atmosphare zusendet, beruhen, so war zu folgern: bag sie sich in

den kurzesten Nachten sehr spat noch zeigen wurden, und so fand sich's auch. Um 18 July Nachts halb 10 Uhr war das schwarze Kreuz des Versuches VI noch sichtbar; am 23 August schon um 8 Uhr nicht mehr. Das weiße Kreuz, welches ohnehin im zweiselhaften Falle etwas schwerer als das schwarze darzustellen ist, wollte sich mir nicht offenbaren; zuverlässige Freunde versichern mich aber es zu gleicher Zeit gesehen zu haben.

#### XIV.

Umwandlung durch trube Mittel.

Bu ben ersten Bevbachtungen und Bersuchen haben wir den klarsten himmel gefordert: denn es war zu bemerken daß durch Wolken aller Art das Phanomen unficher werden konne. Um aber auch hierüber zu einiger Gesetzlichkeit zu gelangen, bevbachtete man die verschiebensten Justände der Atmosphäre; endlich glückte folgendes. Man kennt die zarten, völlig gleich ausgetheilten herbstnebel, welche den himmel mit reinem leichten Schleier, besonders des Morgens, bedecken und das Sonnenbild entweder gar nicht, oder doch nur strahlenlos durchscheinen lassen. Bei einer auf diese Weise besteckten Atmosphäre gibt sowohl die Sonnenseite, als die gegenüberstehende das schwarze Kreuz, die Seitenregionen aber das weiße.

An einem gang heitern, stillen Morgen in Karlsbad, Anfangs May 1820, als der Rauch, aus allen Deffen aufsteigend, sich über dem Thal fanft zusammenzog und nebelnebelartig vor der Sonne stand, konnte ich bemerken, daß auch dieser Schleier an der Sonnenseite das weiße Kreuz in das schwarze verwandelte, austatt daß auf der reinen Westseite über dem Hirschsprung das weiße Kreuz in völliger Klarheit bewirft wurde.

Ein Gleiches erfuhr ich, als ein veräfteter, verzweigter Luftbaum fich, vor und nach Aufgang der Sonne, im Often zeigte, er kehrte die Erscheinung um wie Nebel und Rauch.

Bollig überzogener Regenhimmel kehrte die Erscheisnung folgendermaßen um: die Oftseite gab das schwarze Rreuz, die Sud und Nordseite das weiße, die Westsfeite, ob sie gleich auch überzogen war, hielt sich dem Gesetz gemäß und gab das weiße Kreuz.

Nun hatten wir aber auch, zu unserer großen Zufriedenheit, einen uralten, sehr getrübten Metallspiegel gefunden, welcher die Gegenstände zwar noch deutlich genug, aber doch sehr verdüstert wieder gibt.
Auf diesen brachte man den Cubus und richtete ihn
bei dem klarsten Zustand der Atmosphäre gegen die
verschiedenen himmelsgegenden. Auch hier zeigte sich
das Phänomen umgekehrt, der directe Widerschein
gab das schwarze, der oblique das weiße Kreuz; und,
daß es ja an Mannichfaltigkeit der Versuche nicht
fehle, wiederholte man sie bei rein verbreitetem Nebel; nun gab die Sonnenseite und ihr directer Wibel; nun gab die Sonnenseite und ihr directer Wiberschein das weiße, die Seitenregionen aber das
Geetbers Werte. LV. Bb.

schwarze Kreuz. Bon großer Bichtigkeit scheinen uns diese Betrachtungen.

#### XV.

Rudfehr gu ben entoptischen Glafern.

Nachdem wir nun die entoptischen Körper zuerst in ihrem einfachen Zustand benutzt und, vor allen Dingen, in den Höhen und Tiefen der Atmosphäre den eigentlichen Urquell der Erscheinungen zu entdecken, auch die polare Umkehrung derselben, theils auf natürlichem, theils auf fünstlichem Wege, zu verfolgen gesucht; so wenden wir und nun abermals zu gedachten Körpern, an denen wir die Phänomene nachgewiesen, um nun auch die mannichsfaltigen Bedingungen, welchen diese Vermittler untersworsen sind, zu erforschen und aufzuzählen.

#### XVI.

Nahere Bezeichnung ber entoptischen Erscheinung.

Um vorerst das Allgemeinfte auszusprechen, so laßt sich sagen: daß wir Gestalten erblicken, von gewissen Farben begleitet und wieder Farben, an gewisse Gestalten gebunden, welche sich aber beiderseits nach der Form des Korpers richten mussen.

Sprechen wir von Tafeln, und es sep ein Biereck gemeint, gleichseitig, langlich, rhombisch; es sep ein Drepeck jeder Art; die Platte sep rund oder vval; jede regelmäßige, so wie jede zufällige Form nothigt das ersscheinende Bild sich nach ihr zu bequemen, welchem denu

jedesmal gewisse gesetzliche Farben anhängen. Don Korspern gilt dasselbige was von Platten.

Das einfachste Bild ift dasjenige was wir schon genugsam kennen; es wird in einer einzelnen viereckten Glasplatte hervorgebracht.

Bier dunkle Punkte erscheinen in ben Ecken des Quadrats, die einen weißen, kreuzsbrmigen Raum zwischen sich lassen; die Umkehrung zeigt und helle Punkte in den Ecken des Quadrats, der übrige Raum scheint dunkel.

Diefer Anfang des Phanomens ift nur wie ein Hauch, zwar deutlich und erkennbar genug, doch größerer Bestimmtheit, Steigerung, Energie und Mannichfaltigkeit fähig, welches alles zusammen durch Vermehrung aufseinandergelegter Platten hervorgebracht wird.

Hier merke man nun auf ein bedeutendes Wort: die dunkeln und hellen Punkte sind wie Quellpunkte anzussehen, die sich aus sich selbst entsalten, sich erweitern, sich gegen die Mitte des Quadrats hindrangen, erst bestimmtere Areuze, dann Areuz nach Areuzen, bei Versmehrung der auseinander gelegten Platten, vielfach hers vorbringen.

Bas die Farben betrifft, so entwickeln sie sich nach dem allgemeinen, långst bekannten, noch aber nicht durchaus anerkannten, ewigen Gesetz der Erscheinungen in und an dem Trüben, die hervortretenden Bilder werden unter eben denselben Bedingungen gefärbt. Der

dunkle Quellpunkt, der sich nach der Mitte zu bewegt, und also über hellen Grund geführt wird, muß Gelb hers vorbringen, da aber wo er den hellen Grund verläßt, wo ihm der helle Grund nachrückt, sich über ihn erstreckt, muß er ein Blau sehen lassen. Bewegen sich im Gegenfalle die hellen Punkte nach dem innern, dustern, so ersscheint vorwärts, gesetzlich, Blauroth, am hinteren Ende hingegen Gelb und Gelbroth. Dieß wiederholt sich bei jedem neuentstehenden Kreuze, bis die hintereinander folgenden Schenkel nahe rücken, wo alsdann, durch Bermischung der Ränder, Purpur und Grün entsteht.

Da nun durch Glasplatten, übereinander gelegt, die Steigerung gefordert wird, fo follte folgen baß ein Cubus ichon in feiner Ginfachheit gesteigerte Riguren bervorbringe; boch dieß bewahrheitet fich nur bis auf einen ge= Und obgleich berjenige, welcher fammt= miffen Grad. liche Phanomene Buschauern und Bubbrern vorlegen will, einen foliden, guten entoptischen Cubus nicht entbehren fann, fo empfiehlt fich boch ein Cubus von überginander befestigten Platten bem Liebhaber baburch, weil er leichter anzuschaffen, und noch überdieß die Phanomene auffallender barguftellen geschickt ift. Was von brenedigen und runden Platten ju fagen mare, laffen wir auf fich beruben; genug, wie die Form fich andert, fo andert fich auch die Erscheinung; der Naturfreund wird fich diefes alles gar leicht felbft vor Augen fuh= ren fonnen.

#### XVII.

Abermalige Steigerung. Borrichtung mit zwen Spiegeln.

Die im Borhergehenden angezeigte gesteigerte, vermannichfaltigte Erscheinung konnen wir jedoch auf obige einfache Beise kaum gewahr werden; es ist daher eine dritte zusammengesetztere Borrichtung nothig.

Wir bilden unsern Apparat aus zwen angeschwärzten, zu einander gerichteten, einander antwortenden Spiegeln, zwischen welchen der Eubus angebracht ist. Der untere Spiegel ist unbeweglich, so gestellt daß er das Himmelslicht aufnehme und es dem Cubus zusühre; der obere ist aufgehängt, um eine perpendiculare Achse bezweglich, so daß er das Bild des von unten erleuchteten Cubus dem Zuschauer in's Auge bringe. Hängt er gleichnamig mit dem untern, so wird man die helle Erscheinung sehen; wendet man ihn nach der Seite, so obliquirt er das Licht, zeigt es obliquirt und wir sehen das schwarze Kreuz, sodann aber bei der Achtelswendung schwankende Züge.

Manche andere spiegelnde Flachen die wir durchverssucht, Kensterscheiben, farbiges Glas, geglättete Obersstächen jeder Art, bringen die Wirkung des unteren Spiegels hervor; auch wird sie wenig geschwächt oder versändert, wenn wir die atmosphärische Beleuchtung erst auf eine Glastafel, von da aber auf den einfachen oder zussammengesetten Apparat fallen lassen.

Das klarste Licht bes Bollmonds erhellt die Atmosphäre zu wenig, um von dorther die nothige Beleuchtung erhalten zu konnen; läßt man es aber auf eine Glastafel fallen, von da auf den Apparat, so thut es Wirfung und hat genugsame Kraft das Phanomen hervorzubringen.

#### XVIII.

Wirkung der Spiegel in Absicht auf hell und Dunkel.

Bir entfernen die entoptischen Rorper nunmehr, um die Spiegel und ihre einzelne ober verbundete Birtfam= feit naber zu betrachten. Ginem jeden Runft = und Da= turfreunde, der auf einer, durch Unschwärzung der einen Seite, zum verkleinernden Convexspiegel verwandelten Glasliuse Landschaften betrachtet bat, ift wohl bekannt, daß fowohl Simmel ale Gegenstande um ein Bebeutenbes dunkler erscheinen, und so wird ihm nicht auffallen, wenn er, von unferm Doppelapparat ben obern Spiegel wegnehmend, unmittelbar auf den untern blickt, die bei= terfte Utmofphare nicht fcon blau, fondern verduftert ge= mahr zu werden. Daß bei parallel wieder eingehangtem oberen Spiegel, bei verdoppelter Reflexion, abermals eine Verdufterung vor fich gebe, ift gleichfalls eine na= turliche Folge. Das Blau hat fich in ein Afchgrau vermanbelt.

Aber noch weit starter ift die Verdufterung bei Seistenstellung bes oberen Spiegels. Der nunmehr obliquirte

Widerschein zeigt fich merklich dunkler als ber birecte und hierin legt sich die nachste Ursache der erhellenden und verdunkelnden Wirkung auf entoptische Gläfer vor Augen.

#### XIX.

Birkung ber Spiegel in Absicht auf irgend ein Bilb.

Um sich hiervon aufs furzeste in Kenntniß zu seizen, stelle man eine Kerze bergestalt daß das Bild der Flamme auf den untern Spiegel falle; man betrachte dasselbe sodann durch den obern, parallel mit dem unteren hangenden Spiegel; die Kerze wird aufgerichtet und die Flamme, als durch zwey verdusterte Spiegel zum Auge gelangend, um etwas verdunkelt seyn.

Man führe ben Spiegel in den rechten Binkel, die Rerze wird horizontal liegend erscheinen und die Flamme bedeutend verdunkelt.

Abermals führe man den Spiegel weiter in die Gegenstellung der ersten Richtung, die Flamme wird auf dem Ropfe stehen und wieder heller seyn. Man drehe den Spiegel ferner um seine Achse, die Kerze scheint hozigontal und abermals verdüstert, die sie denn endlich, in die erste Stellung zurückgeführt, wieder hell wie vom Anfang erscheint. Ein jedes helles Bild auf dunklem Grunde, das man an die Stelle der Kerze bringt, wird dem ausmerksamen Beobachter dieselbe Erscheinung gewähren. Wir wählen dazu einen hellen Pfeil auf dunklem Grunde, woran sowohl die Beränderung der Stels

lung des Bildes als beffen Erhellung und Berdufterung deutlich gefehen wird.

#### XX.

Ibentitat durch flare Spiegel.

Bisher ware also nichts Verwunderungswurdiges vorgekommen; bei der größten Mannichfaltigkeit bleibt alles in der Regel; so ist auch folgende Erscheinung ganz dem Gesetz gemäß, ob sie uns gleich bei der ersten Ents deckung wundersam überraschte.

Bei dem Apparat mit zwei Spiegeln nehme man zum untersten, der das himmelslicht aufnimmt, einen mit Quecksilber belegten und richte ihn, bei dunkelblauer Atmosphäre, gegen den Seitenschein, der im Würfel das schwarze Rreuz erzeugt; dieses wird nun auch erscheinen und identisch bleiben, wenn schon der Oberspiegel gleichenamig gestellt ist: denn die Eigenschaft des atmosphärischen Scheins wird durch den klaren Spiegel vollkommen überliesert, eben so wie es bei jener Ersahrung mit Gienem Spiegel unmittelbar geschieht.

Wir haben zur Bedingung gemacht, daß ber himmel fo blau senn musse als es in unsern Gegenden mogzich ist; und hier zeigt sich abermals der himmel als eine verschleierte Nacht, wie wir ihn immer ausehen. Er ist es nun, der sein verdustertes Licht in den klaren Spiegel sendet, welches alsdann, dem Cubus mitgetheilt, sich gerade in dem mäßigen Gleichgewicht befindet, das zur Erscheinung unumgänglich nothig ist.

Salah

#### XXI.

Abgeleiteter Schein und Biberfchein.

Bir haben den unmittelbaren Widerschein von den verschiedenen himmelsgegenden her als den ersten und ursprünglichen angenommen, aber auch abgeleiteter Schein und Widerschein bringt dieselben Phanomene hervor.

Weißer Battift, vor ein besonntes Fenster gezogen, gibt zwar mit dem einfachen Apparat keine Erscheinung, wahrscheinlich weil das davon herkommende Licht noch allzustark und lebhaft ist; der Cubus aber, zwischen die Doppelspiegel gelegt, gibt sowohl das weiße als schwarze Kreuz, denn der helle Schein der Battistsläche wird durch die beiden Spiegel gemäßigt.

Bom abgeleiteten Widerschein ware vielleicht nur folzgendes zu sagen: haben wir, durch unsern zweiten Upparat (VI) von irgend einer Himmelsgegend her, die entsoptische Erscheinung bewirft, so stelle man derselben atmosphärischen Region eine unbelegte spiegelnde Glastafel entgegen, wende sich mit dem Apparat nun zu ihr und man wird die abgeleitete Erscheinung mit der ursprüngzlichen gleich finden.

## XXII.

Doppelt refrangirende Rorper.

Der durchsichtige rhombische Ralkspath, deffen Eisgenschaft Bilder zu verdoppeln, ja zu vervielfachen, schon lange Zeit Forscher und Erklarer beschäftiget, gab immerfort, bei Unzulänglichkeit früheren Bemühens, zu

neuen Untersuchungen Anlas. Hier wurde nach und nach entbeckt: daß mehrere krystallinisch gebildete Korper eine solche Eigenschaft besigen, und nicht allein dieses ward gesunden, sondern auch, bei vielfachster Behandlung solcher Gegenstände, noch andere begleitende Erscheinungen. Da man nun bei'm rhombischen Kalkspath gar deutlich bemerken konnte: daß der verschiedene Durchgang der Blätter und die deshalb gegen einander wirkenden Spiegelungen die nächste Ursache der Erscheinung sen; so ward man auf Versuche geleitet das Licht, durch spiegelnde, auf verschiedene Weise gegen einander gerichtete Flächen, dergestalt zu bedingen, daß künstliche Wirstungen, jenen natürlichen ähnlich, hervorgebracht werzden konnten.

Diebei war freilich fehr viel gewonnen, man hatte einen außern, kunftlichen Apparat, wodurch man den innern, naturlichen nachahmen, controliren und beide gegeneinander vergleichen konnte.

Nach dem Gange unserer Darstellung haben wir zuerst den kunftlichen Apparat, in seiner größten Einfalt, mit der Natur in Rapport gesetzt, wir haben den Urquell aller dieser Erscheinungen in der Atmosphäre gefunden, sobann unsere Vorrichtungen gesteigert um das Phanomen in seiner größten Ausbildung darzustellen; nun gehen wir zu den natürlichen, durchsichtigen, krystallisirten Körpern über, und sprechen also von ihnen aus: daß die Natur, in das Innerste solcher Körper, einen gleichen

Spiegelapparat aufgebaut habe, wie wir es mit außerlichen, physisch=mechanischen Mitteln gethan, und es
bleibt uns noch zu zeigen Pflicht: wie die doppelt refrangirenden Körper gerade die sammtlichen, uns nun schon
bekannten Phanomene gleichfalls hervorbringen, daß wir
daher, wenn wir ihren natürlichen Apparat mit unserm
künstlichen verbinden, die anmuthigsten Erscheinungen vor
Augen zu stellen fähig sind. Auch hier werden wir auf's
einfachste verfahren und nur dren Körper in Anspruch
nehmen, da sich die Erscheinung bei andern ahnlichen immerfort wiederholen muß und wiederholt. Diese dren
Körper aber sind der Glimmer, das Fraueneis und der
rhombische Kalfspath.

#### XXIII.

# Glimmerblåttchen.

Die Glimmerblatter haben von der Natur den Spiegelungsapparat in sich und zugleich die Fähigkeit entoptische Farben hervorzubringen; deßhalb ist es so bequem als lehrreich sie mit unsern kunstlichen Vorrichtungen zu verbinden.

Um nun das Glimmerblattchen an und fur fich zu untersuchen wird es allein zwischen beide, vorerst parallel gestellte Spiegel gebracht und hier entdeden fich nach und nach die fur uns so merkwurdigen Gigenschaften.

Man bewege das Blattchen hin und her und der Beschauer wird sogleich bemerken daß ihm das Gesichtsfeld bald heller bald dunkler erscheine; ift er recht aufmerksam und die Eigenschaft des Glimmerblattchens vollkommen zusagend, so wird er gewahr werden, daß die helle Ersscheinung von einem gelblichen, die dunkle von einem blaulichen Hauch begleitet ist. Wir greifen nun aber zu einer Vorrichtung, welche uns dient genauere Versuche vorzunehmen.

Bir stellen ben entoptischen Cubus zwischen bie zwen parallelen Spiegel an ben gewohnten Ort, legen bas Glimmerblatt barauf und bewegen es bin und ber; auch hier findet die Abanderung vom Bellen in's Dunkle, vom Gelblichen in's Blauliche ftatt, diefes aber ift zugleich mit einer Umkehrung der Formen und der Farben in dem Cubus verbunden. Gin foldes nun geschieht durch innere Spiegelung bes Glimmers, ba unsere außeren Spie= gel unbewegt bleiben. Um nun hieruber ferner in's Rlare bu tommen, verfahre man folgendermaßen: man wende bas auf dem Cubus liegende Blattchen fo lange bin und ber, bis die Erscheinung des weißen Rreuzes vollfommen rein ift, als wenn fich nichts zwischen bem Cubus und unfern Augen befande. Dun zeichne man, mit ei= ner scharf einschneidenden Spige, auf bas Glimmerblatt einen Strich an ber Seite bes Cubus, die mit uns paral= lel ift, ber, und ichneide mit ber Scheere bas Glim: merblatt in folder Richtung durch. hier haben wir nun die Bafis unserer funftigen Operationen. Man brebe nun das Glimmerblatt immer horizontal auf dem Cubus bedachtig herum und man wird erst Figur und Karbe im

Schwanken, endlich aber die völlige Umkehrung, das schwarze Kreuz erblicken. Run zeichne man die gegen-wärtige Lage des Glimmerblattes zu der uns immer noch parallelen Seite des Cubus und schneide auch in dieser Richtung das Glimmerblatt durch, so wird man einen Winkel von 135 Graden mit der Grundlinie finden; hier-nach läßt sich nun, ohne weiteres empirisches Herumtasten, sogleich die Form der Tasel angeben, welche uns kunftig sämmtliche Phanomene gesetzlich zeigen soll, es ist die welche wir einschalten.



Hier sehen wir nun ein größeres Quadrat,' aus dem sich zwen kleinere entwickeln und sagen, um bei'm Bezeichnen unserer Bersuche alle Buchstaben und Zahlen zu vermeiden: der Beschauer halte die langere Seite parallel mit sich, so wird er die lichte Erscheinung erblicken; wählt man die schmale Seite, so haben wir die finstere Erscheinung.

Die etwas umftanbliche Bilbung solcher Tafeln tonnen wir uns dadurch erleichtern, wenn wir, nach obiger Figur, eine Karte ausschneiden und sie unter die Spiegel, die lange Seite parallel mit uns haltend, bringen, auf derselben aber das Glimmerblatt hin und her bewegen, bis wir die helle Erscheinung vollkommen vor uns feben. Rlebt man in diesem Moment das Blattchen an die Karte fest, so dient uns der Ausschnitt als sichere Norm bei allen unsern Bersuchen.

Benn wir nun die Erscheinungen sammtlich mehrmals durchgehen, so finden wir Blattchen, welche uns entschiedenen Dienst leisten und das Phanomen volltommen umkehren; andere aber bringen es nicht vollig dazu, sie erregen jedoch ein starkes Schwanken. Dieses ist sehr unterrichtend, indem wir nun daraus lernen, daß die bekannten Kreuze nicht etwa aus zwei, sich durchschneisbenden Linien entstehen, sondern aus zwei Haken, welche sich, aus den Ecken hervor, gegen einander bewegen, wie es bei den Chladnischen Tonsiguren der Fall ist, wo solche Haken gleichfalls von der Seite hereinstreben, um das Kreuz im Sande auszubilden.

Ferner ift zu bemerken, daß es auch Glimmerblatte chen gebe, welche kaum eine Spur von allen diesen Ersscheinungen bemerken lassen. Diese Art ist, da die übrisgen meist farblos wie Glastafeln anzusehen sind, auch in ihren feinsten Blattern tombachraun; die meinigen sind von einer großen Glimmersaule abgetrennt.

Schließlich haben wir nun noch einer fehr auffallenben Farbenerscheinung zu gedenken, welche fich unter folgenden Bedingungen erblicken läßt. Es gibt Glimmerblatter, vorgeschriebener Maßen als sechöseitige Zafeln zugerichtet, diese zeigen in der ersten hauptrichtung, bas heißt die langere Seite parallel mit dem Beobachter gezlegt, keine besondere Farbe als allenfalls einen gelblichen, und wenn wir den obern Spiegel zur Seite richten, blaulichen Schein; legen wir aber die schmale Seite parallel mit uns, so erscheinen sogleich die schönsten Farben, die sich bei Seitenwendung des Spiegels in ihre Gegensätze verwandeln und zwar

| Spell    | Dunkel  |
|----------|---------|
| Gelb     | Violett |
| Gelbroth | Blau    |
| Purpur   | Grun.   |

Wobei zu bemerken, daß wenn man dergleichen Blatter auf den entoptischen Enbus bringt, die Erscheinung des hellen und dunkeln Kreuzes mit den schönsten bezüglichen Farben begleitet und überzogen wird.

Und hier stehe denn eine Warnung eingeschaltet am rechten Plate: wir muffen und wohl in Acht nehmen diese Farben, von denen wir gegenwartig handeln, nicht mit den epoptischen zu vermischen. Wie nahe sie auch verwandt senn mogen, so besteht doch zwischen ihnen der große Unterschied, daß die epoptischen unter dem Spiegelapparat nicht umgekehrt werden, sondern, gleichviel ob direct oder von der Seite angeschaut, immer dieselzbigen bleiben, dagegen die im Glimmerblättichen erscheiznenden beweglicher Art sind und also auf einer hohern Stufe, stehen.

Ferner bringen wir den Umstand zur Sprache: daß ber stumpfe Winkel der sechsseitigen Tasel, welcher auf unserer Basis aufgerichtet wird und das Umkehren des Phanomens entscheidet, zusammengesetzt ist aus 90 Graben des rechten Winkels und aus 45, welche dem kleinen Quadrat angehdren, zusammen 135 Grade. Es wird uns also, auf eine sehr einfache Weise, auf jene 35 bis 36 Grade gedeutet, unter welchen bei allen Spiegelungen die Erscheinung erlangt wird.

Ferner fügen wir bemerkend hinzu: daß uns noch nicht gelingen wollen zu erfahren, wie unfere, empirische theoretische sechsseitige, Tasel mit den von Natur sechsseitig gebildeten Glimmersaulen und deren Blattern in Uebereinstimmung trete. Leider sind unsere wirksamen Glimmertaschn schon in kleine Fensterscheiben geschnitten, deren Seiten zu unseren Phanomenen in keinem Bezug stehen. Die einzelnen Glimmerblatter aber, an welchen die sechsseitige Arnstallisation nachzuweisen ist, sind gezrade diejenigen, welche die Umkehrung hartnäckig verzweigern.

## XXIV.

# Franeneis.

Mit durchsichtigen Gypsblattchen verhalt es sich gleichermaßen, man spaltet sie so fein als moglich und verfährt mit ihnen auf dieselbe Weise wie bei dem Glim=mer gezeigt worden.

Man

Man untersuche ein folches Blattchen an und fur fich zwischen den beiden Spiegeln und man wird eine Rich= tung finden wo es vollkommen flar ift, diese bezeichne man als Bafis ber übrigen Berfuche; man bilbe fobann ein Sechsecf und richte eine ber furgeren Seiten parallel mit fich und man wird bas Gefichtsfeld mit Karben von ber größten Schonheit begabt feben. Bei ber Geiten= stellung bes Spiegels wechseln fie fammtlich und es fommen an berfelben Stelle die geforderten Gegenfage ber-Gefellt man ein folches Blattchen gum Cubus, fo wird jene erfte Richtung die entoptische Erscheinung vollig identisch laffen, in dem zwenten Kalle aber bas Bild verandert fenn. Es werfen fich namlich die beiden Farben. Durpur und Grun, an die hellen oder dunkeln Buge der Bilder, fo daß die Umkehrung als Umkehrung nicht beutlich wird, die Karbung jedoch auf eine folche Berånderung hinweif't; benn fobalb man ben Spiegel nunmehr feitwarts wendet, so erscheint zwar bas Bild noch immer vollkommen farbig, allein die Buge die man porber grun gefehen erscheinen purpur und umgefehrt.

Man sieht hieraus daß schon bei den zartesten Tafeln das Bild einige Undeutlichkeit erleiden musse; werden nun gar mehrere übereinander gelegt, so wird das Bild immer undeutlicher, bis es zuletzt gar nicht mehr zu erkennen ist. Ich sehe daher das Verschwinden der Erscheinung bei dem Umkehren nur als eine materielle Verscheie Berefordere Werte. LV. 86.

dufterung an, die gang allein der Unflarheit des auge= wendeten Mittele guzuschreiben ift.

#### XXV.

# Doppelfpath.

Bon diefem bedeutenden, fo oft befprochenen, befchriebenen, bemeffenen, berechneten und bemeinten Da= turforper baben wir nur fo viel zu fagen als feine Gigen= ichaften fich in unferm Rreife manifestiren. Er verhalt fich gerade wie die vorhergebenden beiden; nur daß feine rhombische Rigur und die Dicke feiner Arnstalle einigen Unterschied machen mogen. Legen wir ihn übrigens zwi= fchen die beiden Spiegel fo, daß die langere oder furgere Achse auf dem Beschauer vervendicular steht, so erscheint bas Gefichtsfeld helle und wir burften alsbann nur ben zu uns gefehrten Winkel abstußen, fo batten wir, wenn Die Operation an ber langen Seite gefchab, ein Sechseck mit zwen ftumpfern Winkeln, und wenn wir die furgere Diagonale abstußen, ein etwas fpigwinkeligeres Sechseck als unfer regelmäßiges erhalten; aber boch immer ein Secheck, beffen furgere Seiten gegen und gefehrt bas Gefichtofeld dunkler machen. Bierbei ift es aber feines= wegs nothig daß wir unfere Kruftalle verderben, fondern wir heften unsere ausgeschnittene Rarte, nach befannter Weise, über den Rryftall, oder zeichnen unfere Intention burch einen leichten Rederftrich.

Run fprechen wir aber mit den vorigen Fallen vollig übereinstimmend aus: die erfte Richtung die das helle

Sehfeld bewirkt läßt die Erscheinung identisch, die Seitenwendung jedoch des bekannten Winkels kehrt die Erzscheinung um, welches noch ganz deutlich, jedoch mehr der Farbe als der Form nach, an der Umkehrung der blauen Augen in gelbe bemerkt werden kann. Also ist auch hier ein Verschwinden, welches durch vermehrte Körperlichkeit des Mittels hervorgebracht würde, kein physischer, sondern ein ganz gemeiner Effect der zunehmenz den Undurchsichtigkeit.

Nun aber erwartet uns eine hochst angenehme Ersscheinung. Läßt man einen solchen rhombischen isländisschen Krystall durch Kunst dergestalt zurichten, daß zwen, der langen Achsensläche parallele Abschnitte der Ecken versfügt und geschliffen werden, so wird man, wenn der Körper in dieser Lage zwischen die zwen Spiegel gebracht wird, einmal ein helles, das anderemal ein dunkles Bild gewahr werden, analog jenen uns bekannten gefärbten entoptischen Bildern; vier helle Punkte stehen zuerst insnerhalb eines Kreises, um den sich mehr Kreise versammeln, und es gehen vier pinselartige Strahlungen aus von den Punkten, als hell und durchscheinend. Bei der Seiztenwendung zeigt sich der Gegensatz; wir sehen, in Kinge gefaßt, ein schwarzes Kreuz, von welchem gleichfalls vier schwarze büschelartige Strahlungen sich entfernen.

hier hatten wir nun die fammtlichen Erscheinungen beisammen; klare, helle Spiegelung und Identitat, bunkle Spiegelung mit Umkehrung, letztere besonders

von inwohnenden, aber formlofen Farben begleitet; nun aber den Korper felbst, durch funstliche Bereitung, in seinem Innern aufgeschloffen und eine bewundernemurzbige Erscheinung zum Anschauen gebracht.

So ware denn also dieser hochst problematische Korper durch Untersuchung nur noch immer problematischer geworden und mit ihm so mancher andere. Freilich ist es wunderbar genug, daß ihm dreyerlei Arten der Farbenerscheinung zugetheilt sind; die prismatischen bei der Brechung und zwar doppelt und vielsach, die epoptischen zwischen seinen zarten Lamellen, wenn sich diese nur im mindesten, mit beibehaltener Berührung, auseinander geben und die entoptischen durch künstliche Vorbereitung aus seinem Innern aufgeschlossen. Viel ist hiervon gesagt, viel ist zu sagen, für unsere Zwecke sey das Wesnige hinreichend.

#### XXVI.

Apparat, vierfach gesteigert.

Was man bei allen Experimenten bevbachten sollte, wollten wir, wie sonst auch geschehen, bei dem unfrigen zu leisten suchen. Zuerst sollte das Phanomen in seiner ganzen Einfalt erscheinen, sein herkommen aussprechen und auf die Folgerung hindeuten.

Unser einfachster Apparat (V) besteht aus einer entsoptischen Glastafel horizontal auf einen dunkeln Grund gelegt und gegen die klare Atmosphare in verschiedenen Richtungen gehalten; da sich denn der atherische Ursprung

der Erscheinungen und die Wirkung des directen und obs liquen Widerscheins sogleich ergibt, dergeskalt daß wenn wir-dieß recht eingesehen, wir keiner ferneren Bersuche bedurften.

Aber es ift nothig daß wir weiter gehen, die Abhangigkeit von außeren Umftanden zu mindern suchen, um das Phanomen bequemer, auffallender und nach Willen bfter darftellen zu konnen.

Hierzu bahnt nun unfer zwenter Bersuch (VI) ben Beg, wir bedienen uns eines entoptischen Cubus und eines schwarzen Spiegele; durch jenen lassen wir die atz mospharische Birkung hindurchgehen und erblicken die farzbigen Bilber außerhalb bemselben auf dem Spiegel; alzlein hierbei sind wir immer noch von der Atmosphare abzhängig; ohne einen völlig reinblauen himmel bringen wir die Erscheinung nicht hervor.

Wir schreiten daher zu dem dritten zusammengesetzteren Apparat (XVII). Wir richten zwen Spiegel gegen einander, von welchen der untere die allseitige Atmosphåre vorstellt, der obere hingegen die jedesmalige besondere Richtung, sie sey direct, oblique, oder in der Diagonale. Hier verbirgt sich nun schon das wahre Naturverhältniß, das Phanomen als Phanomen ist auffallender; aber wenn man von vorn herein nicht schon sund dirt ist, so wird man schwerlich rückwärts zur wahren anschauenden Erkenntniß gelangen. Indessen dient uns dieser Apparat täglich und stündlich und wird uns deße

halb so werth, weil wir die Zusammenwirkung deffelben mit den naturlichen Rorpern und ihr wechselseitiges Bestragen hochst belehrend finden.

Run aber haben wir noch einen vierten Apparat, def= fen zu erwähnen wir nun Gelegenheit nehmen, er ift zwar ber bequemfte und angenehmfte, bagegen verbirgt er aber noch mehr bas Grund = Phanomen, welches fich niemand rudwarts baraus zu entwickeln unternehmen murde. Er ift hochft fauber und zierlich gearbeitet, von dem Glasschleifer Niggl in Munchen, und burch die Gunft bes herrn Professor Schweigger in meinen Befit gekom= men; er besteht aus vier Spiegeln, welche, sich auf einander beziehend, fammtliche Phanomene leicht und nett hervorbringen. Der erfte Spiegel außerhalb bes Apparate, fast horizontal gelegen, nimmt das Tages= licht unmittelbar auf und überliefert folches bem zwen= ten, welcher, innerhalb des Inftrumentes fchief geftellt, wie der untere erfte Spiegel des vorigen Apparats bas empfangene Licht aufwarts schickt; unmittelbar über ihm wird ber entoptische Cubus eingeschoben, auf welchen man, perpendicular, burch ein Gehrohr hinunter blickt; in diesem nun find, ftatt bes Deulars, zwen Spiegel angebracht, wovon ber eine bas Bild bes Cubus von unten aufnimmt, ber andere foldes dem Befchauer in's Muge führt. Rehrt man nun die mit ben beiben verbunbenen Spiegeln zusammen bewegliche Bulfe in die birecte ober Seitenstellung, fo verwandeln fich die Bilder gar bequem und erfreulich Farb' und Form nach, und um besto auffallender, da durch das viermal wiederholte Absspiegeln das Licht immer mehr gedampft und gemäßigt worden. Noch ein anderes hochst erfreuendes Phanomen läßt sich zugleich darstellen, wenn man nämlich an die Stelle des Deulars ein kleines Prisma von Doppelspath setzt, wodurch man die gleichzeitige Erhellung und Berbunkelung, bei fortgeseiter Kreisbewegung der Husch, hochst angenehm und überraschend beschauen und wiedersholen kann.

Sieht man nun zurück und vergegenwärtigt sich Schritt vor Schritt wie jene Steigerung vorgegangen, was dazu beigetragen, was sie uns aufgeklart, was sie verbirgt; so kann man uns in diesem ganzen Felde nichts Neues mehr vorzeigen, indem wir mit den Ausgen des Leibes und Geistes ungehindert methodisch vorzund rückwärts blicken.

#### XXVII.

# Warnung.

Wie nahe wir, durch unsern viersach gesteigerten Apparat, an den Punkt gekommen, wo das Instrument, austatt das Geheimnis der Natur zu entwickeln, sie zum unauflöslichen Räthsel macht, moge doch jeder naturlies bende Experimentator beherzigen. Es ist nichts dagegen zu sagen daß man, durch mechanische Vorrichtung, sich in den Stand setze gewisse Phanomene bequemer und auffallender, nach Willen und Belieben, vorzuzeigen;

eigentliche Belehrung aber befördern sie nicht, ja es gibt unnütze und schädliche Apparate, wodurch die Naturanschauung ganz verfinstert wird; worunter auch diejenigen gehören welche das Phanomen theilweise oder außer Zusammenhang vorstellen. Diese sind es eigentlich worans Hypothesen gegründet, wodurch Hypothesen Jahrhunderte lang erhalten werden: da man aber hierüber nicht sprechen kann, ohne in's Polemische zu fallen, so darf davon bei unserm friedlichen Bortrag die Rede nicht seyn.

### XXVIII.

Bon ber innern Beschaffenheit bes entops tischen Glafes.

Wir haben vorhin, indem wir von den entoptischen Eigenschaften gewisser Glaser gesprochen, welche in ihzem Innern Formen und Farben zeigen, uns nur an's Phanomen gehalten, ohne weiter darauf einzugehen, ob sich ausmitteln lasse, wodurch denn diese Erscheinung eizgentlich bewirkt werde. Da wir nun jedoch erfahren, daß gleiche Phanomene innerhalb natürlicher Körper zu bemerken sind, deren integrirende Theile, durch eigenzthumliche Gestalt und wechselseitige Richtung, gleichzsalls Formen und Farben hervorbringen; so dursen wir nun auch weiter gehen und aufsuchen: welche Veränderung innerhalb der Glasplatten, bei schnellem Abkühlen, sich ereignen und ihnen jene bedeutend anmuthige Fähigekeit ertheilen möchte.

Es läßt sich beobachten daß in Glastafeln, indem sie erhitzt werden, eine Undulation vorgehe, die bei allmählichem Abkühlen verklingt und verschwindet. Durch einen solchen geruhigen Uebergang erhält die Masse eine nere Bindung, Consistenz und Kraft, um, bis auf einen gewissen Grad, äußerer Gewalt widerstehen zu konnen. Der Bruch ist muschelig und man konnte diesen Zustand, wenn auch uneigentlich, zäh nennen.

Ein schnelles Abkühlen aber bewirkt das Gegentheil, die Schwingungen scheinen zu erstarren, die Masse bleibt innerlich getrennt, sprode, die Theile stehen neben einzander und, obgleich vor wie nach durchsichtig, behålt das Ganze etwas das man Punktualität genannt hat. Durch den Demant gerigt bricht die Tafel reiner als eine des langsam abgekühlten Glases, sie braucht kaum nachz geschliffen zu werden.

Auch zerspringen solche Glafer entweder gleich oder nachher, entweder von sich selbst oder veranlaßt. Man kennt jene Flaschen und Becher, welche durch hineinges worfene Steinchen rissig werden, ja zerspringen.

Wenn von geschmolzenen Glastropfen, die man, zu schnellster Berkühlung, ins Wasser fallen ließ, die Spige abgebrochen wird, zerspringen sie und lassen ein pulverartiges Wesen zurud; barunter findet ein ausmerksamer Beobachter einen noch zusammenhangenden kleinen Bunbel stänglichter Arnstallisation, die sich um das, in der

Mitte eingeschlossene Luftpunktchen bilbete. Gine ges wiffe Solutio continui ift durchaus zu bemerken.

Jugleich mit diesen Eigenschaften gewinnt nun das Glas die Fähigkeit Figuren und Farben in seinem Innern sehen zu lassen. Denke man sich nun jene bei'm Erhigen beobachteten Schwingungen unter dem Erkalten sixirt, so wird man sich, nicht mit Unrecht, dadurch entstehende Hemmungspunkte, Hemmungslinien einbilden konnen und dazwischen freie Räume, sämmtlich in einem gewissen Grade trub, so daß sie, bezugsweise, bei veränderter Lichteinwirkung, bald hell bald dunkel erscheisnen konnen.

Raum aber haben wir versucht uns diese wundersame Naturwirkung einigermaßen begreislich zu machen, so werden wir abermals weiter gesordert; wir sinden unter andern veränderten Bedingungen wieder neue Phanomene. Wir erfahren nämlich daß diese Hemmungspunkte, diese Hemmungslinien in der Glastafel nicht unaustlöschlich sixirt und für immer besestigt dürsen gedacht werden: denn obschon die ursprüngliche Figur der Tafel vor dem Glühen den Figuren und Farben die innerhalb erscheinen sollen, Bestimmung gibt, so wird doch auch, nach dem Glühen und Berkühlen, bei veränderter Form die Figur verändert. Man schneide eine viereckte Platte mitten durch und bringe den parallelepipedischen Theil zwischen die Spiegel, so werden abermals vier Punkte in den Ecken erscheinen, zwey und zwey weit von einan-

ber getrennt und, von ben langen Seiten herein, ber helle und dunkle Raum viel breiter als von den schmalen. Schneidet man eine viereckte Tafel in der Diagonale durch, so erscheint eine Figur derjenigen ahnlich die sich fand, wenn man Drepecke gluhte.

Suchten wir und nun vorhin mit einer mechanischen Borftellungeart durchzuhelfen, so werden wir schon wiester in eine hohere, in die allgemeine Region der ewig lesbenden Natur gewiesen; wir erinnern und daß bad kleinste Stud eines zerschlagenen magnerischen Sisensteins eben so gut zwen Pole zeigt als das Ganze.

### XXIX.

# Umficht.

Wenn es zwar durchaus rathlich, ja hochst nothe wendig ift das Phanomen erst an sich selbst zu betracheten, es in sich selbst forgfältig zu wiederholen und soleches von allen Seiten aber und abermals zu beschauen, so werden wir doch zuletzt angetrieben uns nach außen zu wenden und, von unserm Standpunkte aus, allentehalben umher zu blicken, ob wir nicht ahnliche Erscheienungen zu Gunsten unseres Bornehmens auffinden mocheten; wie wir denn so eben an den so weit abgelegenen Magneten zu gedenken unwillkürlich gendthigt worden.

Hier durfen wir also die Analogie, als Handhabe, als Hebel die Natur anzusassen und zu bewegen gar wohl empfehlen und anruhmen. Man lasse sich nicht irre machen, wenn Analogie manchmal irre führt, wenn sie, als zu weit gesuchter wilkurlicher Wis, vollig in Rauch aufgeht. Berwerfen wir ferner nicht ein heitezres, humoristisches Spiel mit den Gegenständen, schick-liche und unschickliche Annaherung, ja Berknüpfung des Entferntesten, womit man uns in Erstaunen zu setzen, durch Contrast auf Contrast zu überraschen trachztet. Halten wir uns aber zu unserm Zweck an eine reine, methodische Analogie, wodurch Erfahrung erst belebt wird, indem das Abgesonderte und entfernt Scheinende verknüpft, dessen Joentität entdeckt und das eigentliche Gesammtleben der Natur auch in der Wissenschaft nach und nach empfunden wird.

Die Berwandtichaft der entoptischen Riquren mit . ben übrigen physischen haben wir oben ichon angebeutet, es ift die nachste, naturlichste und nicht zu ver-Run muffen wir aber auch ber phosiologischen gedenken welche bier in vollkommener Rraft und Schon= beit hervortreten. Sieran finden wir abermals ein berrliches Beispiel baß alles im Univerfen gusammenhangt, fich auf einander bezieht, einander antwortet. in der Atmosphare vorgeht begibt fich gleichfalls in bes Menschen Auge, und ber entoptische Gegensat ift auch ber physiologe. Man Schaue, in dem obern Spie= gel bes britten Apparats, bas Abbild bes unterliegen= ben Cubus; man nehme fodann biefen fcnell hinweg, ohne einen Blick vom Spiegel zu verwenden, fo wird die Erscheinung, die helle wie die bunkle, als gespenftiges

Bild, umgekehrt im Auge stehen und die Farben zugleich fich in ihre Gegenfage verwandeln, das Braunlichgelb in Blau und umgekehrt, dem naturfinnigen Forscher zu gros fer Freude und Kraftigung.

Sodann aber wenden wir und gur allgemeinen Da= turlehre und verfichern nach unferer Ueberzeugung folgenbes: fobald die verschiedene Wirfung bes birecten und obliquen Widerscheins eingesehen, die Allgemeinheit jenes Gefetes anerkannt fenn wird, fo muß bie Identitat ungahliger Phanomene fich alfobald bethatigen; Erfahrungen werden fich an einander fchließen, die man als ungusammenhangend bieber betrachtet und vielleicht mit einzelnen hypothetischen Erflarungeweisen vergebens begreiflicher zu machen gesucht. Da wir aber gegenwartig nur die Abficht haben tonnen, ben Geift zu befreien und anzuregen, fo bliden wir rings umber, um naber oder ferner auf gewiffe Unalogien zu deuten, die fich in der Folge aneinander fcbließen, fich aus und gegen einander entwickeln mogen. Weiter fann unfer Geschaft nicht geben, benn wer will eine Arbeit übernehmen, die ber Folgezeit noch manche Bemuhung zumuthen wird.

#### XXX.

# Chladni's Tonfiguren.

Alle geistreichen, mit Naturerscheinungen einiger= maßen bekannten Personen, sobald sie unsern entopti= schen Cubus zwischen den Spiegeln erblickten, riefen je= desmal die Aehnlichkeit mit den Chladnischen Figuren, ohne sich zu besinnen, lebhaft aus, und wer wollte sie auch verkennen? Daß nun diese außeren, auffallenden Erscheinungen ein gewisses inneres Berhaltniß und in der Entstehungsart viel Uebereinstimmung haben ist gezgenwartig darzuthun.

# Figuren

### Chladni's

#### Geebects

## entstehen

- 1) durch Schwingungen. 1) durch Schwingungen. Diese werden bewirkt
- 2) durch Erschüttern der 2) durch Glüben der Glad= Glastafeln; tafeln, durch Druct 2c. verharren
- 3) in Ruhe;

3) durch schnelle Bertah= lung;

## verschwinden.

- 4) durch neues Erschit: 4) durch neues Glüben und tern; langfame Erkaltung;
  - fie richten fich
- 5) nach der Gestalt der 5) nach der Gestalt der Tafel;

# fie bewegen fich

- 6) von außen nach innen; 6) von außen nach innen; ihre Anfange find
- 7) parabolische Linien, welche mit ihren Gipfeln
  gegen einander streben,
  gegen einander ftreben,

bei'm Quadrat von der Seite, um ein Kreug zu bilben;

bei'm Quadrat aus den | Ecken, um ein Kreuz zu bilden;

# fie vermannichfaltigen fich

- 8) bei Berbreiterung der Tafel;
- 8) bei Bermehrung ber übereinander gelegten Tafeln;

# sie beweisen sich

9) als oberflächlich. 9) als innerlichst.

Mogen vorerst diese Bezüge hinreichen, um die Berwandtschaft im Allgemeinen anzudenten; gewiß wird
dem Forscher nichts angenehmer seyn als eine hierüber
fortgeseizte Betrachtung. Ja die reale Bergleichung beiber Bersuche, die Darstellung berselben neben einander,
durch zwen Personen, welche solchen Experimenten gewachsen wären, mußte viel Bergnugen geben und dem innern Sinn die eigentliche Bergleichung überlassen, die
freilich mit Borten nie vollkommen dargestellt werden
kann, weil das innere Naturverhältniß, wodurch sie, bei
himmelweiter Berschiedenheit, einander ähnlich werden,
immer von uns nur geahnet werden kann.

## XXXI.

Atmospharische Meteore.

Da nach unferer Ueberzengung die nahere Ginficht in die Effecte des directen und obliquen Widerscheins auch zur Erklarung der atmosphärischen Meteore das Ihrige beitragen wird, so gedenken wir derfelben gleichfalls an

diefer Stelle. Der Regenbogen, ob wir ihn gleich als durch Refraction gewirkt anerkennen, hat doch das Eisgene, daß wir die dabei entspringenden Farben eigentlich innerhalb der Tropfen sehen, denn auf dem Grunde ders selben spiegelt sich die bunte Berschiedenheit.

Nun kommen die Farben des untern Bogens nach einem gewissen Gesetz zu unserm Auge und auf eine etz was complicirtere Weise die Farben des oberen Bogens gleichfalls; sobald wir dieß eingesehen, so folgern wir: daß aus dem Raum zwischen den zwen Bogen kein Licht zu unserm Auge gelangen konne, und dieses bethätigt sich dem aufmerksamen Beobachter durch folgenden Umstand: wenn wir auf einer reinen, vollkommen dichten Regenwand, welcher die Sonne klar und mächtig gegenzüber steht, die beiden Bogen vollkommen ausgedrückt sinden, so sehen wir den Raum zwischen beiden Bogen dunkelgrau und zwar entschieden dunkler als über und unter der Erscheinung.

Wir schopften daher die Vermuthung, daß auch hier ein, in gewissem Sinne obliquirtes Licht bewirkt werde und richteten unsern zweyten entoptischen Apparat gegen diese Stelle, waren aber noch nicht so glücklich zu einem entschiedenen Resultate zu gelangen. So viel konnten wir bemerken, daß wenn der Regendogen selbst durch unsern entoptischen Cubus durchsiel, das weiße Kreuz erschien und er sich also dadurch als directen Widerschein erwies. Der Raum unmittelbar drüber, welcher nach

ber Bermuthung das schwarze Kreuz hatte hervorbringen sollen, gab und keine deutliche Erscheinung, da wir, seit wir auf diesen Gedanken gekommen, keinen entschiez den vollkommenen doppelten Regenbogen und also auch keinen gesättigten dunkeln Raum zwischen beiden beobachten konnten. Bielleicht gelingt es andern Naturfreunz den besser.

Die Hobe, in deren Mitte Sonne und Mond stehen, die Nebensonnen und anderes, erhalten durch unsere Darsstellung gewiß in der Folge manche Aufklärung. Die Hobe, deren Diameter vierzig Grad ist, coincidiren wahrscheinlich mit dem Kreise, in welchem man bei dem hochsten Stand der Sonne um sie her das schwarze Kreuz bemerkt, ehe die entoptische Erscheinung von dem gewaltsamen Lichte aufgehoben wird. Hier wäre nun der Platz mit Instrumenten zu operiren; Zahlen und Grade würden sehr willkommen sehn. Richtet sich dereinst die Ausmerksamkeit der Natursorscher auf diese Punkte, gewinnt unser Bortrag sich mit der Zeit Bertrauen, so wird auch hiezu Rath werden, wie zu so vielem andern.

Ein auffallendes Meteor, welches offenbar durch birecten Widerschein hervorgebracht worden, beschreibt uns der aufmerksame Reisende Born de St. Bincent folgendermaßen:

Le soir du 2 Germinal l'an X. nous vimes un trèsbeau phénomène lumineux. Le ciel était pur, surtout vers le couchant; et au moment où le soleil ap-Grethe's Berte, LV. 35. prochaît de l'horizon, on distingua du côté diamétralement opposé cinq ou six faisceaux de rayons lumineux. Ils partaient, en divergeant, d'un demidisque pareil à un grand globe, dont l'horizon sensible eût caché la moitié. Ce demi-disque était de la couleur du ciel, quand son azur brille du plus grand éclat. Les rayons paraissaient d'autant plus vifs, que le soleil était le plus près de disparaître.

Le couchant s'étant rempli de nuages, qui dérobaient la vue du soleil, le phénomène lumineux ne cessa pas; l'instant où il fut le plus sensible, fut celui où l'astre du jour dût être descendu sous l'horizon; dès-lors son éclat diminua, et disparut peu-à-peu.

### XXXII.

Paradoxer Seitenblid auf die Aftrologie.

Ein phantastisches Analogon der Wirksamkeit unsere directen und obliquen Widerscheins sinden wir schon in der Aftrologie, doch mit dem Unterschiede daß von ihren Eingeweihten der directe Widerschein, den wir als heilsam erkennen, für schädlich geachtet wird, mit dem Gewiertschein jedoch, welcher mit unserm obliquirten zusammenfällt und den auch wir als deprimirend ansprechen, haben sie es getroffen, wenn sie denselben für widerwärtig und unglücklich erklärten. Wenn sodann der Gedrittschein und Gesechstschein, welchen wir für schwankend erklären, von ihnen als heilsam angenommen wird, so

mochte dieß allenfalls gelten und wurde die Erfahrung nicht fehr widersprechen: benn gerade an dem Schwan= kenden, Gleichgultigen beweist ber Mensch seine hohere Kraft und wendet es gar leicht zu seinem Bortheil.

Durch diese Bemerkungen wollen wir nur so viel sagen daß gewisse Unsichten der irdischen und überirdischen Dinge, dunkel und klar, unvollständig und vollkommen, gläubig und abergläubisch, von jeher vor dem Geiste der Menschen gewalter, welches kein Bunder ist, da wir alle auf gleiche Beise gebaut sind und wohlbegabte Menschen sämmtlich die Belt aus einem und demselben Sinne anschauen; daher denu, es werde entdeckt was da wolle, immer ein Analogon davon in früherer Zeit ausgefunden werden kann.

Und so haben die Aftrologen, deren Lehre auf glaubige unermüdete Beschauung des himmels begründet
war, unsere Lehre von Schein, Rück-, Wider- und
Nebenschein vorempfunden, nur irrten sie darin, daß sie
das Gegenüber für ein Widerwärtiges erklärten, da doch
der directe Rück- und Widerschein für eine freundliche Erwiderung des ersten Scheins zu achten. Der Bollmond steht der Sonne nicht feindlich entgegen, sondern
sendet ihr gefällig das Licht zurück, das sie ihm verlieh; es ist Artemis die freundlich und schnsuchtsvoll
den Bruder anblickt.

Bollte man daher diesem Bahnglauben fernerhin cinige Aufmerksamkeit schenken, so mußte man, nach un-

fern Angaben und Bestimmungen, bedeutende Horostope, die schon in Erfüllung gegangen find, rectificiren und beachten inwiefern unsere Auslegungsart bester als jene Annahme mit dem Erfolg übereintreffe.

So wurde z. B. eine Geburt die gerade in die Zeit des Vollmondes fiele für hochst glücklich anzusehen seyn: denn der Mond erscheint nun nicht mehr als Widersacher den günstigen Einstuß der Sonne hemmend, und sogar aufhebend, sondern als ein freundlich milder, nachhelssender Beistand, als Lucina, als Hebamme. Welche große Veränderung der Sterndeutekunst durch diese Auslegungsart erwüchse, fällt jedem Freund und Gönner solcher Wunderlichkeiten alsobald in die Augen.

### XXXIII.

Mechanische Birfung.

Sollten wir nun vielleicht ben Borwurf horen, daß wir mit Berwandtschaften, Berhaltnissen, mit Bezügen, Analogien, Deutungen und Gleichnissen zu weit umher gegriffen, so erwidern wir daß der Geist sich nicht beweglich genug erhalten konne, weil er immer fürchten muß an diesem oder jenem Phanomen zu erstarren; doch wollen wir und sogleich zur nachsten Umgebung zurückwenden und die Falle zeigen, wo wir jene allgemeinen konnischen Phanomene mit eigner Hand technisch hervorbringen und also ihre Natur und Sigenschaft naher einzussehen glauben durfen. Aber im Grunde sind wir doch nicht wie wir wünschen durchaus gesorbert, deun selbst was

wir mechanisch leisten, muffen wir nach allgemeinen Naturgesetzen bewirken und die letzten handgriffe haben immer etwas Geistiges, wodurch alles korperlich Greifbare eigentlich belebt und zum Unbegreiflichen erhoben wird.

Man spanne ein starkes Glastäfelchen, das keine entoptischen Eigenschaften hat, in einen metallnen Schraubstock bergestalt, daß zwey entgegengesetzte Punkte der Peripherie vorzüglich afsicirt werden, man bringe diese Borrichtung unter die Spiegel, so wird man eine von jenen
beiden Punkten ausgehende Erscheinung erblicken; sie ist buschelfdrmig, theils hell, theils dunkel, nach dem Gesetz gefärbt, und sucht sich, durch eine ovale Neigung
gegen einander, zu verbinden. Durch den Druck geht
also eine Beränderung der Textur der Bestandtheile vor,
ihre Lage gegen einander wird verändert, und wir durfen eine Solutio continui, wie bei dem schnell verkühl=
ten Glase vorgeht, annehmen.

Eine ahnliche Erfahrung gibt uns hierüber abermals einiges Licht. Es fand sich ein knopfartig gearbeitetes Stuck Bernstein, vollkommen klar, in der Mitte durch bohrt; zwischen die Spiegel gebracht zeigten sich vier aus dem Mittelpunkt ausgehende weiße und bei der Umkehrung schwarze Strahlenbuschel. Hier scheint der Bohrer aus der Mitte gegen die Seite drückend eben dieselbe Wirfung hervorgebracht zu haben als die Zwinge auf die Sciten der Glastafel, nur daß hier immanent geblieben war was bei der Glastafel, wenn die Zwinge geöffnet

wird, fogleich vorüber ift. Wir ließen, um ber Sache mehr beizukommen, einige Stucke Bernstein burchbohren, bas Phanomen gelang aber nicht zum zweytenmal.

#### XXXIV.

## Damaft = Beberey.

Bo wir aber diese Erscheinung mit handen greifen konnen, indem wir sie selbst technisch hervorbringen, ist bei dem Damastweben. Man nehme eine gefaltete Serviette, von schon gearbeitetem, wohl gewaschenem und geglättetem Taselzeuge, und halte sie, flach, vor sich gegen das Licht; man wird Figuren und Grund deutlich unterscheiden. In einem Fall sieht man den Grund dunzfel und die Figuren hell; kehre man die Serviette im rechten Winkel nunmehr gegen das Licht, so wird der Grund hell, die Figuren aber dunkel erscheinen; weudet man die Spige gegen das Licht daß die Fläche diagonal erleuchtet wird, so erblickt man weder Figuren noch Grund, sondern das Ganze ist von einem gleichgültigen Schimmer erleuchtet.

Diese Erscheinung beruht auf bem Princip der Damast-Weberen, wo das, nach Vorschrift, abwechselnde Muster darzustellen, die Fåden auf eine eigene Weise über's Kreuz gerichtet sind, so daß die Gestalten hell erscheinen wenn das Licht der Fadenlange nach zu unserm Auge kommt, dunkel aber von denen Fåden welche quer gezogen sind. Die auf den Beschauer gerichteten Fåden leiten das Licht bis zu den Augen und bringen solches direct zur Erscheinung; die durchkreuzenden dagegen fuhren das Licht zur Seite und muffen daher als dunkel,
oder beschattet gesehen werden. In der Diagonale beleuchtet führen sie beibe das Licht vom Auge abwarts
und konnen sich nur als gleichgultigen Schein manifestiren.

Hen himmel ereignet, und des Webers Geschicklichkeit verständigt uns über die Eigenschaften der Atmosphare. In meinem Apparat ließ ich, durch eine geschickte Nastherin, erst ein Damenbret Muster, woran sich die Ersscheinung am entschiedensten zeigt, mit den zartesten Fasden sticken, sodann aber das entoptische Kreuz mit den Punkten in den Ecken, das man denn, je nachdem die Fläche gegen das Licht gerichtet ist, hell oder dunkel schauen kann.

### XXXV.

Mehnelnde theoretische Anficht.

Da wir uns bemuhen in dem Erfahrungsfreise analoge Erscheinungen aufzusuchen, so ist es nicht weniger wichtig, wenn wir auf Borstellungsarten treffen, welche, theoretisch ausgesprochen, auf unsere Absicht einiges Licht werfen konnen.

Ein geistreicher Forscher hat die entoptischen Erscheis nungen, und die damit nahe verwandten Phanomene der doppelten Refraction, dadurch aufzuklaren getrachs tet, daß er longitudinale und transversale Schwinguns gen bes Lichtes annahm. Da wir nun in der Damastweberen den Widerschein des Lichtes durch Fåden bedingt
sehen, welche theils der Långe, theils der Quere nach zu
unserm Auge gerichtet sind, so wird uns niemand verargen wenn wir in dieser Denkart eine Annaherung an
die unsrige sinden; ob wir gleich gern bekennen, daß wir
jene Bedingungen nach unserer Weise nicht im Licht als
Licht, sondern am Lichte sinden, das uns nur mit der
erfüllten Räumlichkeit, mit der zartesten und dichtesten
Körperlichkeit zusammentressend erscheinen kann.

### XXXVI.

Bewäffertes Seidenzeug.

Dieses wird erst in Riefen oder Maschen gewoben, oder gestrickt, und alsdann, durch einen ungleich glatztenden Druck, bergestalt geschoben daß Hohen und Tiefen mit einander abwechseln, wodurch, bei verschiedener Richtung des Seidenzeuges gegen den Tag, der Wisderschein bald unserm Auge zugewendet, bald abgewendet wird.

#### XXXVII.

Gemodelte Binn = Dberflache.

hierher gehort gleichfalls die mannichfaltige und wundersam erfreuliche Erscheinung, wenn eine glatte Binn=Oberflache durch verdunte Sauren angegriffen und bergestalt behandelt wird, daß dendritische Figuren barauf entstehen. Der Beobachter stelle sich mit dem Rucken

gegen das Fenster und lasse das Licht von der einen Seite auf die verticale Tafel fallen, so wird man den einen Theil der Zweige hell und erhöht, den andern dunkel und vertieft erblicken; nun kehre man sich leise herum, bis das Licht zur rechten Seite hereintritt, das erst Helle wird nun dunkel, das Dunkle hell, das Erhöhte vertieft und beschattet, das Bertiefte erhöht und erleuchtet in ersfreulicher Mannichfaltigkeit erscheinen. Solche Bleche, mit fardigem Lackstruß überzogen, haben sich durch ihzen aumuthigen Anblick zu mancherlei Gebrauch empfohzlen. Auch an solchen lackirten Flächen läßt sich der Bersluch gar wohl anstellen, doch ist es besser, bei'm entopztischen Apparat, der Deutlichkeit wegen ungestrnißte Bleche vorzuzeigen.

### XXXVIII.

Dberflachen naturlicher Rorper.

Alle diejenigen Steinarten, welche wir schillernde nennen, schließen sich hier gleichfalls an. Mehreres was
zum Feldspath gerechnet wird, Adular, Labrador,
Schriftgranit, bringen bas Licht durch Widerschein zum
Auge, oder anders gerichtet leiten sie es ab. Man
schleift auch wohl bergleichen Steine etwas erhaben,
bamit die Wirkung auffallender und abwechselnder
werde, und die helle Erscheinung gegen die dunkle
schneller und fraftiger contrastire. Das Ratzenauge
steht hier obenan; doch lassen sich Abeste und Selenite gleichmäßig zurichten.

#### XXXXIX.

Rudfehr und Biederholung.

Nachdem wir nun die Bahn die sich uns erbffnete nach Kraften zu durchlaufen gestrebt, kehren wir zum Anfang, zum Ursprung sammtlicher Erscheinungen wies der zuruck. Der Urquell derfelben ist die Wirkung der Sonne auf die Atmosphäre, auf die unendliche blaue Raumlichkeit. In freister Welt muffen wir immer wies der unsere Belehrung suchen.

Bei heiterem Himmel, vor Aufgang der Sonne sehen wir die Seite wo sie sich ankundigt heller als den übrigen Himmel, der und rein und gleich blau erscheint, eben dasselbe gilt vom Untergange. Die Blaue des übrigen Himmels erscheint und völlig gleich. Tausendmal haben wir das reine heitere Gewölb des Himmels betrachtet und es ist und nicht in die Gedanken gekommen, daß es je eine ungleiche Beleuchtung herunter senden könne, und doch sind wir hierüber nunmehr, durch Bersuche und Erfahrungen belehrt.

Da wir nun aber über diese Ungleichheit der atmossphärischen Wirkung schon aufgeklart waren, versuchten wir mit Augen zu sehen was wir folgern konnten: es muffe namlich, im directen Gegenschein der Sonne, der himmel ein helleres Blau zeigen als zu beiden Seiten; dieser Unterschied war jedoch nie zu entdecken, auch dem Landschaftsmahler nicht, dessen Auge wir zum Beistand anriesen.

Daß aber die, burch entoptische Glaser entdeckte ungleiche Beleuchtung, für ein glücklich gebornes genbtes Mahlerauge bemerklich sen, davon gibt Nachstehendes sichere Runde.

#### XL.

Bichtige Bemerfung eines Mahlers.

Ein vorzüglicher, leiber allzufruh von uns geschiebener Kunftler, Ferdinand Jagemann, dem die Natur, nebst andern Erfordernissen, ein scharfes Auge fur Licht und Schatten, Farbe und Haltung gegeben, erbaut sich eine Werkstatt zu größeren und kleineren Arbeiten; das einzige hohe Fenster derfelben wird nach Norden, gegen ben freiesten himmel gerichtet, und nun dachte man alleu Bedingungen dieser Art genug gethan zu haben.

Mls unser Freund jedoch eine Zeit lang gearbeitet, wollte ihm, bei'm Portraitmahlen, scheinen, daß die Physiognomien, die er nachbildete, nicht zu jeder Stunde des Tags gleich glucklich beleuchtet seyen, und doch war an ihrer Stellung nicht das Mindeste verrückt, noch die Beschaffenheit einer vollkommen hellen Atmosphäre irgend verändert worden.

Die Abwechselung bes gunftigen und ungunftigen Lichts hielt ihre Tagesperioden; am fruhften Morgen erschien es am widerwartigsten grau und unerfreulich; es verbefferte sich, bis endlich, etwa eine Stunde vor Mitrag, die Gegenstände ein ganz anderes Ansehen gewannen, Licht, Schatten, Farbe, Haltung, alles in

feiner größten Vollkommenheit, sich bem Künstlerauge barbot, so wie er es ber Leinwand anzuvertrauen nur wünschen konnte. Nachmittag verschwindet diese herrsliche Erscheinung; die Beleuchtung verschlimmert sich, auch am klarsten Tage, vhue daß in der Atmosphäre irsgend eine Beränderung vorgegangen wäre.

Als mir diese Bemerkung bekannt ward, knupfte ich solche sogleich in Gedanken an jene Phanomene, mit desnen wir uns so lange beschäftigten und eilte, durch einen physischen Bersuch dasjenige zu bestätigen und zu erläustern was ein hellsehender Künstler, ganz für sich, aus eingeborner Gabe, zu eigner Berwunderung, ja Bestürzung entdeckt hatte. Ich schaffte unsern zweyten entopztischen Apparat herbei und dieser verhielt sich wie man nach obigem vermuthen konnte. Zur Mittagszeit, wenn der Künstler seine Gegenstände am besten beleuchtet sah, gab der nördliche directe Widerschein das weiße Kreuz, in Morgens und Abendstunden hingegen, wo ihm das widerwärtige, obliquirte Licht beschwerlich siel, zeigte der Eubus das schwarze Kreuz, in der Zwischenzeit ersfolgten die Uebergänge.

Unser Kunftler also hatte, mit zartem geubten Sinn, eine der wichtigsten Naturwirkungen entdeckt, ohne sich davon Rechenschaft zu geben. Der Physiker kommt ihm entgegen und zeigt wie das Besondere auf dem Allgemeisnen rube.

Wir gedenken ahnlicher Falle die uns überraschten

lange vorher, ehe die Renntniß dieser Erscheinung uns erfreute. In Rom wo wir zehn Wochen des allerreinssten himmels, ohne die mindeste Wolke genossen, war es überhaupt gute Zeit Gemählde zu sehen. Ich erinnere mich aber daß eine in meinem Zimmer aufgestellte Aquarellzeichnung mir auf einmal so unendlich schon vorkam, als ich sie niemale gesehen. Ich schrieb es damals eben dem reinen himmel und einer glücklichen augenblicklichen Disposition der Augen zu; nun, wenn ich der Sache wieder gedenke, erinnere ich mich daß mein Zimmer gegen Abend lag, daß diese Erscheinung mir des Morgens zuerst aufsiel, den ganzen Tag aber wegen des hohen Sonnenstandes Plaß greisen konnte.

Da nun aber gegenwartig diese entschiedene Wirkung jum Bewußtseyn gekommen ift, so konnen Kunstfreunde bei'm Beschauen und Borzeigen ihrer Bilder sich und ans dern den Genuß gar sehr erhoben, ja Kunsthandler den Werth ihrer Bilder durch Beobachtung eines glücklichen Widerscheins unglaublich steigern.

Wenn uns nun kein Geheinmiß blieb wie wir ein fertiges Bild stellen muffen, um solches in seinem gunftigsten Lichte zu zeigen, so wird der Kunstler um so mehr, wenn er etwas nachbildet, das oblique Licht vermeiden und seine Werkstatt allenfalls mit zwen Fenstern versehen, eines gegen Abend, das andere gegen Norden. Das erste dient ihm für die Morgenstunden, das zwente bis zwen, dren Uhr Nachmittag und dann mag er wohl

billig feiern. Es satte jeniand im Scherz: der sleißigste Mahler maffe seine Werkstatt wie eine Windmuhle beweglich anlegen, da er denn, bei leichtem Drehen um die Achse, wo nicht gar durch ein Uhrwerk wie ein umgekehrtes Helioskop, dem guten Licht von Augenblick zu Augenblick folgen konne.

Ernsthafter ift die Bemerkung, daß im hohen Sommer, wo der Himmel schon vor zehn Uhr rings umber das weiße Kreuz gibt und sich bis gegen Abend bei diesem gunstigen Licht erhalt, der Mahler, wie durch die Jahreszeit, so auch durch diesen Umstand aufgefordert, am fleißigsten zu seyn Ursache habe.

Leider muß ich jedoch bei unserer oft unnhillten Utmosphäre zugleich bekennen, daß die Wirkungen sich oft
umkehren und gerade das Gegentheil von dem Gehofften
und Erwarteten erfolgen konne; denn so wird z. B. bei
den Nebelmorgen die Nordseite das weiße Kreuz und also
ein gutes Licht geben und der Mahler der hierauf achtete
würde sich einiger guten Stunden getrösten konnen. Deßwegen sollte jeder Künstler unsern zweyten Apparat in seiner Werkstatt haben, damit er sich von den Zuständen
und Wirkungen der Atmosphäre jederzeit unterrichten
und seine Maßregeln darnach nehmen konne.

#### XLI.

Fromme Bunfche.

Aus dem Bieberigen folgt daß man, bei einer fo mubfamen Bearbeitung biefes Gegenstandes, eine

lebhaftere Theilnahme als bisher hoffen und wunschen muß.

An die Mechaniker ergeht zuerst unsere Bitte daß sie sich doch mochten auf die Bereitungen entoptischer Tafeln legen. Die reinste Glabart aus Quarz und Kali ist hiezu die vorzüglichste. Wir haben Versuche mit verschiedenen Glabarten gemacht und zuletzt auch mit dem Flintglab, fanden aber daß diese nicht allein häufiger sprangen als andere, sondern auch durch die Reduction des Bleies innerlich sleckig wurden, obgleich die wenigen Platten welche an beiden Fehlern nicht litten, die Ersscheinung vollkommen sehen ließen.

Ferner bitten wir die Mechaniker, aus solchen Tasfeln die nur 11/4 Joll im Biereck zu haben brauchen, über einander gelegt, einen Eubus zu bilden und ihn in eine messingene Huse fasten, oben und unten offen, an deren einem Eude sich ein schwarz angelausener Spiegel im Charnier gleichsam als ein Deckelchen bewegte. Diesen einfachen Apparat, womit die eigentlichen Hauptund Urversuche konnen augestellt werden, empfehlen wir jedem Naturfreunde; uns wenigstens kommt er nicht von der Seite. Reisenden würden wir ihn besonders empfehlen, denn wie augenehm müßte es senn, in einem Lande wo der Hinnnel Monate lang blau ist, diese Bersuche von der frühesten Morgendämmerung bis zur letzten Abenddämmerung zu wiederholen. Man würde alsdann in den längsten Tagen auch schon mit einem einfachen Ap-

parat ben Begirt um die Sonne, wo ber ichwarge Rreis ericbeint, naber bestimmen tonnen; ferner murbe, jemebr man fich ber Linie nabert, ju Mittage rings um ben So= rixont ber weiße Rreis vollfommen fichtbar fenn. hoben Bergen, wo der himmel immer mehr ein tieferes Blau zeigt, murbe febr intereffant fenn zu erfahren, baß bie Atmosphare, auch aus bem dunkelften Blau ben bi= recten Biderichein ju uns berabsendend, immer noch bas weiße Rreux erzeugt; ferner mußte in nordlichen Landern, wo die Rachte furg, oder wo bie Sonne gar nicht untergeht, Diefes allgemeine Naturgefet wieder auf eine besondere Beife fich bethatigen. Auch maren bei leichten ober bichtern Rebeln bie Beobachtungen nicht gu verfaumen, und wer weiß was nicht alles fur Belegen= beiten einem geiftreichen Beobachter bie anmuthigfte Belebrung barboten, nicht gerechnet baff er fogar ein beite= res Spielzeug in der Tafche tragt, wodurch er jederman überrafchen, unterhalten und zugleich ein Phano= men allgemeiner bekannt machen fann, welches, als eine ber wichtigsten Entbeckungen ber neuesten Beit, immer mehr geachtet werden wird. Wenn nun folche muntere Manner in der weiten Belt auf diefen Dunkt ihre Thatigfeit im Borubergeben wendeten, fo wurde es Afademien ber Wiffenschaften wohl geziemen, ben von uns angezeigten vierfachen Apparat fertigen zu laffen, und in gleicher Zeit alle übrigen Rorper und Ginrichtungen, bie wir in ber Karbenlehre, zu einfacheren und gufammen . mengesetzteren Versuchen angedeutet, aufzustellen, das mit die entoptischen Farben in Gefolg der physiologischen, physischen und chemischen vorgezeigt, und die Farbenslehre, welche doch eigentlich auf die Augen angewiesen ist, endlich einmal methodisch könne vor Augen gestellt werden.

Es wurde fodann auch ber Bortrag akademischer Lehs rer in diesem Rache mehr Rlarheit gewinnen und dem frifchen Menschenverstande ber Jugend gu Gulfe fommen, anstatt daß man jest noch immer die Ropfe verderben muß um fie belehren zu tonnen. Und gerade in diefem Rache, vielleicht mehr als in irgend einem andern, brobet der Physit eine Bermirrung, Die mehrere Luftra anhalten fann; benn indem man das alte Unhaltbare ims mer noch erhalten und fortpflangen will, fo bringt fich boch auch bas neue Wahrhaftige, und war' es auch nur in einzelnen Theilen, ben Menschen auf; nun fommt bie Beit, wo man jenes nicht gang verwerfen, biefes nicht gang aufnehmen will, fondern beides einander zu accommodiren fucht, wodurch eine Salbheit und Berberbt= heit in den Ropfen entsteht, durch feine Logif wieder herzustellen.

#### XLII.

Schluß = Anwendung, praktisch.

Zum Schlusse wiederholen wir was nicht genug zu wiederholen ist, daß eine jede achte, treu beobachtete und redlich ausgesprochene Naturmaxime sich in tausend

Goethe's Berte. LV. 86.

und aber taufend Fallen bewahrheiten und, insofern fie pragnant ift, ihre Verwandtschaft mit eben so fruchtbaren Sagen bethätigen muffe, und eben dadurch überall ins Praktische eingreifen werde, weil ja das Praktische eben in verständiger Benugung und klugem Gebrauch desigenigen besteht was uns die Natur darbietet.

Aus dieser Ueberzeugung fließt unsere Art die Naturlehre zu behandeln; hierauf grundet sich unsere Gewiffenhaftigkeit, erst die Phanomene in ihrem Urstande aufzusuchen und sie sodann in ihrer mannichfaltigsten Ausbreitung und Anwendung zu verfolgen.

Nach dieser Ueberzeugung haben wir unsere ganze Chromatik und nun auch das Capitel der entoptischen Farben ausgestellt; die Art unseres Berfahrens ist mit großem Bedacht unternommen, auch die Stellung und Folge der Phanomene naturgemäß vorgetragen worden, wodurch wir unsere Arbeit den Freunden der Naturwissenschaft aus beste zu empfehlen hoffen; andern welche mit unserer Berfahrungsart unzufrieden, eine Umstellung des Borgetragenen wünschen, we impose the easiest of all tasks, that of undoing what has been done.

Jena, ben 1 August 1820.

## Physikalische Preis: Aufgabe

ber

Petereburger = Akademie der Wiffenschaften.

Die Raiserliche Akademie der Wissenschaften zu Petersburg hat am 29 December 1826, als bei ihrer hundertjahrigen Stiftungsfeier, mehrere Ehren- und correspondirende Mitglieder ausgerufen und zugleich nachstehende bedeutende physikalische Aufgabe, mit ausgesetztem anständigen Preise, den Naturforschern vorgelegt.

## Question de Physique.

La nature nous offre dans la Physique de la lumière quatre problèmes à resoudre, dont la difficulté n'a échappé aucun Physicien: la diffraction de la lumière, les anneaux colorés, la polarisation et la double réfraction.

Newton a imaginé pour la solution des deux premiers son hypothèse des accès de facile transmission et de facile réflexion, hypothèse que M. Biot a reprise, modifiée et soumise au calcul avec une sagacité, qui semble ne laisser rien à désirer. La découverte de la polarisation de la lumière, due à M.
Malus, a jeté un nouveau jour sur le phénomène de
la double réfraction, traité surtout par Newton,
et Huyghens, et nous devons aux travaux de M.
Biot un plus grand dévéloppement de ces deux objets, aussi étendu que l'observation et le calcul peuvent l'offrir de nos jours.

Malgré tous ces travaux qui nous font pénétrer dans les opérations les plus délicates de la nature, nous ne nous trouvons dans ce champ semé de difficultés que vis-à-vis de considérations mathématiques, qui nous laissent dans l'obscurité sur la cause physique de ces phénomènes. Nous sentons confusément qu'ils doivent tous se réduire à un phénomène simple, celui de la réfraction ordinaire. d'un côté l'on peut, sans s'appuyer sur une hypothèse quelconque, considérer la diffraction et les anneaux colorés comme des décompositions de la lumière et des déviations des rayons simples, et de l'autre nous savons par les travaux de M. Brewster, que l'angle de polarisation est entièrement dependant de l'angle de réfraction, et par ceux de M. Biot, que la lumière se polarise en traversant plusieurs lames d'un même milieu, séparées par des couches d'air ou d'un autre milieu hétérogène.

Ainsi nous ne connaissons ces phénomènes que

mathématiquement, les deux premiers en supposant une qualité occulte dans la lumière, qui ne s'est point manifestée par des phénomènes simples, les autres en les ramenant à des forces attractives et répulsives, dont l'analyse a réduit l'action à des axes mathématiques donnés de position. Mais cette qualité occulte et ces forces qui semblent partir d'une ligne géométrique, ne peuvent suffire au Physicien, ni satisfaire à son devoir, de ne rapporter les phénomènes compliqués qu'à des phénomènes simples bien constatés.

M. Young a cru atteindre ce but pour la diffraction et les anneaux colorés, trouver la cause de ces phénomènes mystérieux dans la loi simple du mouvement, en abandonnant le système d'émanation créé par Newton pour celui des vibrations imaginé par Descartes, travaillé par Huyghens, complété par Euler et abandonné depuis, et en substituant à l'hypothèse des accès le principe des interférences, qui est parfaitement fondé dans la théorie mathématique des ondes ou des vibrations.

Tout Physicien se rendrait volontiers à l'évidence de ces explications aussi physiques que mathématiques, s'il n'était arrêté par les considérations suivantes:

Les rayons de lumière, introduits par une petite ouverture dans un espace obscur, ne se transmettent que dans leur direction primitive, et non comme le son dans toutes les directions. M. Young n'a admis de règle que la première espèce de transmission, mais cependant il a dû, ou plutôt M. Fresnel à sa place, avoir recours à la seconde pour expliquer certaines parties du phénomène de le diffraction; ce qui certainement est une contradiction, aucune raison ne pouvant être alléguée, pour que la lumière garde sa direction dans la plûpart des cas, et se disperse en tous sens dans d'autres cas.

Dans le système des ondes la vitesse de la lumière au travers de milieux transparents est en raison réciproque des densités, plus petite dans les plus denses et plus grande dans les moins denses, principe qu'Euler avait déjà déduit de sa théorie. Or ce principe contredit formellement la simple et satisfaisante explication de la réfraction que Newton a appuyée de tant d'expériences, renforcées par celle de M. Parrot, dans laquelle on voit une petite bande de rayons solaires se fléchir, dans un milieu, dont les couches ont des densités variables vers les couches plus denses, et, au sortir hors de ces couches, produire à quelques pieds dé distance l'image des couleurs prismatiques aussi prononcée que dans l'image même du prisme. Comme cette explication de Newton, si rigoureusement démontrée, et qui se prête à tous les phénomènes connus

de réfraction, met évidemment en principe, que la vitesse de la lumière est plus grande dans les milieux plus denses, il est clair que le système des ondes ne peut pas être le système de la nature.

Enfin les propriétés chimiques de la lumière, si généralement constatées, répugnent à ce système, en ce qu'il n'est pas concevable que l'éther en repos, ne puisse pas agir chimiquement, et qu'il faille qu'il se forme en ondes pour faire cet effet. L'exemple de l'air atmosphérique, dont on emprunte les phénomènes des sons pour étayer le système optique des ondes, réfute directement l'idée, que les opérations chimiques de l'éther n'aient lieu qu'en vertu du mouvement ondoyant, puisqu'il est bien connu que l'air atmosphérique n'a pas besoin de former des sons pour déployer ses affinités.

Il existe un troisième système de la lumière, connu depuis 1809, mais moins répandu que les autres et que l'on pourrait nommer système chimique d'optique, où M. Parrot fait dériver les phénomènes d'Optique des propriétés chimiques de la lumière. Ce système explique les détails uniquement par le principe d'une plus grande réfraction dans les milieux plus denses, principe qui offre une marche analogue à celle du principe des transférences imaginé depuis par M. Young. Mais, appuyé dans ses applications uniquement sur quelques constructions

géométriques et dénué de calculs analytiques, il n'a par cette raison pas ce degré d'évidence qui résulte de l'accord des résultats de calcul avec ceux de l'observation. En outre il n'a pas encore été appliqué à la polarisation de la lumière.

Vu cet état des choses, l'Académie propose au choix des Concurrens les trois problèmes suivans:

Ou de trouver et bien établir la cause physique des quatre phénomènes ci-dessus nommés dans le système de l'émanation et des accès.

Ou de délivrer le système optique des ondes de toutes les objections qu'on lui a faites, à ce qu'il paraît de droit, et d'en faire l'application à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

Ou d'étayer le système chimique d'Optique sur les calculs et les expériences nécessaires pour l'élever à la dignité d'une théorie, qui embrasse tous les phénomènes qui se rapportent à la diffraction, aux anneaux colorés, à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

L'Académie, qui désire réunir enfin par ce concours les idées des Physiciens sur ces objets aussi délicats qu'importans, fixe le terme du concours à deux ans, c'est à dire au 1 Janvier 1829, et décernera un prix de 200 ducats à celui qui aura complétement réussi à fonder d'une manière irréprochable une des trois hypothèses qui viennent d'être nommées. Pour le cas où aucun des Mémoires ne remplirait les vues de l'Académie, celui qui en aura le plus approché et qui contiendra de nouvelles et importantes recherches, obtiendra un accesit de 100 ducats.

#### Rritif

vorstehender Preisaufgabe.

In der physikalischen Wiffenschaft, insofern fie sich mit dem Lichte beschäftigt, wurde man im Berlauf der Zeit auf vier Erscheinungen aufmerksam, welche sich bei verschiedenen Bersuchen hervorthun:

- 1) auf das Farbengespenft des prismatischen Ber- suches;
- 2) auf die farbigen Ringe bei'm Druck zweper burch= fichtiger Platten aufeinander;
- 3) auf bas Erhellen und Berdunkeln bei doppelter verschiedener Reflexion und
- 4) auf die doppelte Refraction.

Diese vier Erscheinungen bietet uns keinesweges die Natur, sondern es bedarf vorsählicher, kunftlich zusammenbereiteter Vorrichtungen um gedachte Phanomene, welche freilich in ihrem tiefsten Grunde naturlich sind, nur gerade auf diese Weise, wie es im wissenschaftlichen Vortrage gefordert wird, abgeschlossen darzustellen.

Ferner ift es nicht rathfam von vier Problemen

ju reben; benn hier werden zwen Hypothesen ausgesprochen; die Diffraction bes Lichtes und die Polarisation; dann aber zwen augenfällige reine Erscheinungen: die farbigen Ringe und die doppelte Refraction.

Nachdem nun die Societat, das was unter diesen wier Rubriken im wissenschaftlichen Kreise geschehen, und vorgelegt hat, so gesteht sie, daß alle diese Besmühungen der Mathematiker nicht hinreichend seven eine gründliche befriedigende Naturansicht zu fördern; sie spricht zugleich sehr bescheiden aus, daß sie bis jetzt ein verworrenes unklares Gesühl vor sich habe, und verlangt deßhalb diese sammtlichen Erscheinungen auf ein einsaches einzelnes Phanomen zurückgeführt zu sehen.

Dieses Gefühl ift vollkommen richtig, mbge es nur nicht in dem herkommlichen Labyrinth sich irre führen lassen, wie es beinahe den Anschein hat. Denn wenn man sich überreden will, daß die gewöhnliche Refraction ein solches einfaches Phanomen sen, so thut man einen großen Mißgriff; denn das farbige Phanomen der Refraction ist ein abgeleitetes, und, wie es in dem Newtonischen Versuche zugestutzt wird, ist es ein doppelt und drensach zusammengesetztes, das erst selbst wieder auf ein einfacheres zurückgebracht werden muß, wenn es einigermaßen verstanden, oder wie man zu sagen pflegt, erklart werden soll.

Alle vier Erscheinungen alfo, ohne von den bieber ihnen beigefügten Sypothesen Renntniß zu nehmen, er-

klaren wir als vollig gleiche, auf einer Linie stehende, mit einander von einem hohern Princip abhangige.

Ehe wir aber weiter gehen, muffen wir ein Versaumniß anklagen, beffen sich das Programm der Aufgabe schuldig macht. Tene genannten vier Phanomene sind durchaus von Farbe begleitet und zwar dergestalt, daß in dem reinen Naturzustande die Farbe nicht von ihnen zu trennen ist, ja daß wenn sie nicht Farbe mit sich führten kaum von ihnen wurde gesprochen worden seyn.

Dieraus geht nun hervor, daß von diesen Erscheisnungen als rein und ohne von Farben begleitet gar nichts pradicirt werden kann und daß also das Ziel weiter gessteckt werden muß als es der Akademie beliebt hat; man muß bis zur Farbenerzeugung vordringen, wenn man sich einen folgerechten Begriff von demjenigen machen will, welches bisher unmöglich war, weil man mit Lienien zu operiren hinreichend hielt.

Dier aber treffen wir auf den wichtigen Punkt wo wir statt vom Beobachteten zu reden, vom Beobachter selbst sprechen mußen. Dier wie überall behauptet der menschliche Geist seine Rechte, welches bei der bestimmt verschiedenen Denkart nur in einem Widerstreit geschehen kann. Auch hier hat die atomistische Borstellung als die bequemste die Oberhand erworben und sich zu erhalten gewußt; man gewöhnte sich zu denken: das reine weiße Licht sey zusammengesetzt aus dunkten Lichtern, aus welschen es wieder zusammengesetzt sey.

Diese grobe Vorstellungsart wollte seineren Geistern nicht gefallen; man verlieh dem Lichte Schwingungen und fühlte nicht, daß man auch hier sehr materiell versfuhr; denn bei etwas was schwingen soll, muß doch etwas schon da seyn das einer Bewegung fähig ist. Man bemerkte nicht, daß man eigentlich ein Gleichniß als Erstärung anwendete, das von den Schwingungen einer Saite hergenommen war, deren Bewegung man mit Augen sehen, deren materielle Einwirkung auf die Luft man mit dem Ohr vernehmen kann.

Benn nun die Afademie ausspricht, daß die bisherisgen mathematischen Bemuhungen das Rathsel aufzuldsen nicht hinlanglich gewesen, so haben wir schon viel gewonnen, indem wir badurch aufgefordert werden uns anderwarts umzusehen; allein wir kommen in Gefahr uns in die Metaphysik zu verlieren, wenn wir uns nicht bescheiden, innerhalb des physischen Kreises unsere Bemuhungen zu beschränken.

Wie wir uns diese Beschränkung denken, suchen wir folgendermaßen auszudrücken: die Pflicht des Physikers besteht nach uns darin, daß er sich von den zusammengessetzen Phanomenen zu den einfachen, von den einfachen zu den zusammengesetzen bewege, um dadurch sowohl jene in ihrer einfachen Burde kennen zu lernen, als diese in ihren auffallenden Erscheinungen sich verdeutlichen zu konnen. Bon dem einfachsten Phanomen des blauen himmels bis zu dem zusammengesetztesten des Regenbos

gens, bie wir beibe in ber reinen Natur an ber Simmelewolbung gewahr werben, ift ein unendlicher und verichlungener Weg, ben noch niemand gurudgelegt bat. Mit wenig Worten lagt fich bie Urfache ber Simmeleblaue aussprechen, mit vielen Borrichtungen und Bemuhungen faum bas Ereigniß bes Regenbogens faflich machen, und eben bie Schritte zu bezeichnen, wie von bem einen zu bem andern zu gelangen fen, ift bie Schwierigfeit. Es gebort biegu fein weitlaufiger und fostbarer Apparat, aber ein vollständiger, bamit man alles movon die Rede ift bem Auge barlegen tonne. Mit bloßen Borten, gesprochenen noch viel weniger geschriebenen, mit linearen Beichnungen, ift nichts zu thun; benn ebe man fich's verfieht, fommt man auf die eine wie auf die andere Beife zu einer Symbolit, mit ber man alebann verfahrt wie Rartenspieler mit geftempelten Blattern; man verfteht fich, aber es fommt weiter nichts babei heraus, als daß man fich verftanden hat; es war ein Spiel innerhalb eines gegebenen und angenommenen Rreifes, das aber außerdem ohne Birfung bleibt.

Die Aufgabe der Akademie fest die vier bisher mehr oder weniger gangbaren Spoothefen:

- 1) ber Emanation,
- 2) ber Schwingungen,
- 3) ber Polarifation,
- 4) ber boppelten Refraction,

als Wefen voraus, welche, wie irdische Staatsmachte, bas Recht haben mit einander Krieg zu führen und zu fordern, daß sie sich wechselsweise, wie das Gluck gut ift, einander subordiniren.

Diefer Rrieg bauert ichon eine Beile fort, fie baben fich von einander unabhangig erklart, und bei jeder neuen Entbedung hat man eine neue unabhangige Spoothefe porgebracht. Die Diffraction bat die altesten Rechte behauptet; die Undulation hat viel Widerfpruch gefunden; bie Polarisation hat fich eingedrungen und fteht fur fich eigentlich am unabhangigften von den andern; die dop= pelte Refraction ift fo nah mit ihr verwandt, niemand wird fie laugnen, aber niemand weiß recht was er bamit machen foll. Die demifche Unficht tritt benn auch fur fich auf, und, wie man die neuesten Compendien der Phofit anfieht, fo werden fie zusammen historisch vorgetragen; die Phanomene, wie fie nach und nach bemerkt worden, die Meinungen, die man bei diefer Gelegenheit ausgesprochen, werden aufgeführt, wobei an feine eis gentliche Berknupfung zu benten ift, wenn fie auch jum Schein versucht wird, und alles lauft zulett binaus auf bas Boltairische: Demandez à Monsieur Newton, il vous dira etc.

Daß diefes fich fo verhalte, gibt die Aufgabe ber Atademie felbst an ben Tag, ja fie spricht es aus und thut uns badurch einen großen Dienst. Wie fie oben bekannt, baß die Mathematiker ber Sache nicht genug

gethan, fo bezeugt fie nun auch, daß die Physiter noch feinen Bereinigungspunkt der verschiedenen Borftellungs: arten gefunden haben.

Wie sollte dieß aber auch auf dem bisherigen Wege möglich gewesen seyn! Wer der Mathematik entgehen wollte, siel der Metaphysik in die Netze und dort kommt es ja darauf an zu welcher Gesinnung sich dieser oder jener hinneigt. Der Atomisk wird alles aus Theilchen zusammengesetzt sehen und aus dem Dunkeln das Helle
entspringen lassen, ohne im mindesten einen Widerspruch
zu ahnen; der Dynamiker, wenn er von Bewegung
spricht, bleibt immer noch materiell, denn es muß doch
etwas da seyn was bewegt wird. Da gibt es denn hypothetische Schwingungen und was versucht nicht jeder
nach seiner Art!

Deghalb find die Schriften welche diegmal um ben Preis concurriren aller Aufmerksamkeit werth; er mag gewonnen oder ausgesetzt werden, es wird immer Epoche machen.

Sollen wir aber die hauptfrage geistreich mit Ginfalt und Freimuthigkeit anfassen, so sen verziehen wenn wir sagen: die Aufgabe wie sie von der Akademie gestellt worden, ist viel zu beschrankt; man stellt vier Erscheinungen als die merkwürdigsten, ja den Kreis abschließenden, den hauptgegenstand erschöppsenden auf; sie sollen untereinander verglichen, wenn es möglich, einander sub-

ordinirt werden. Aber es gibt noch gar manche Phanomene von gleichem, ja hoherem Werth und Burde, die zur Sprache kommen mußten, wenn eine gedeihliche Aberundung dieses Geschäfts möglich seyn sollte. Gegenwärtig ware nur an Vorarbeiten zu benken, wovon wir vorerst zwen aufführen und naher bezeichnen wollen, ehe wir weiter fortschreiten.

Das erfte mare die Berknupfung jener anzustellenden Untersuchungen mit der Farbenlehre. Das oben Gesaate icharfen wir nochmals ein: Die fammtlichen ausgesprochenen Phanomene find burchaus von Karben begleitet, fie fonnen ohne Karbe faum gedacht werden. Allein wir fonnten auf unferm Wege ju gar nichts gelangen, wenn wir uns nicht vorerft der herkommlichen Denkweise ent-Schlagen, ber Meinung, die Farben fenen als Lichter im ursprunglichen Licht enthalten und werden burch mancherlei Umftande und Bedingungen hervorgelockt. Alles diefes und mas man fonft noch gewähnt haben mag, muffen wir entfernen und uns erft ein gunda= , ment unabhangig von jeder Meinung verschaffen, worunter wir eine methodische Aufstellung aller Phanomene verftehen, wo das Auge Farbe gewahr wird.

Dabei nun werden die oben wiederholt genannten Phasnomene fammtlich an Ort und Stelle ihren Plat finden und sich durch Nachbarschaft und Folge wechselseitig aufklaren.

Siezu aber mußte die zwente Borarbeit geschehen,

eine Revision sammtlicher Versuche ware anzustellen und nicht allein aller berjenigen auf welche gedachte Spothes sen gegrundet sind, sondern auch aller andern, welche noch irgend gefordert werden konnten.

Gine folde Revision mit Ginficht unternommen, murbe eigentlich feinen bedeutenben Gelbaufwand erfordern; aber ba bas Geschaft großer und schwieriger ift als man benfen mochte, fo gehort ein Mann bagu ber fich mit Liebe dafur bergabe und fein Leben barin ver-Belegenheit und Localitat mußte ihm zu Bemendete. bote fteben, wo er, einen Mechanifer an ber Geite, feinen Apparat aufstellen fonnte. Die Erforberniffe fammtlich mußten methodisch aufgestellt senn, bamit alles und jebes zur rechten Zeit bei ber Sand mare; er mußte fich in ben Stand fegen alle Berfuche, wenn es verlangt wurde, zu wiederholen, die einfachften wie die verschrantteften, Diejenigen auf die man bibber wenig Werth aelegt und die wichtigsten worauf sich die Theorien des Tags begrunden, alles was vor, zu und nach Newtons Beit beobachtet und besprochen worden. Allsbann murbe fich wunderbar hervorthun, welch ein Unterschied es fen amischen den kummerlichen Linearzeichnungen in welchen biefes Capitel erftarrt ift, und ber gegenwartigen leben= bigen Darftellung ber Phanomene.

Derjenige aber, ber mit freiem Ginn und durch= bringendem Geifte diefes Gefchaft unternimmt, wird er= ftaunen und bei feinen Zuhbrern Erftaunen erregen, wenn unwidersprechlich hervorgeht, daß seit hundert und mehr Jahren aus diesem herrlichsten Capitel der Naturlehre alle Kritik verbannt und jeder sorgkaltige Beobachter, so-bald er auf das Wahre hingedeutet, sogleich beseitigt und geächtet worden. Desto großere Freude aber wird er empfinden, wenn er überschaut in welche Ernte er bezusen sen und daß es Zeit sen das Unkraut zu sondern von dem Weizen.

Wir sehen uns als Vorläufer eines folchen Mannes an, ja folcher Manner, denn die Sache ift nicht mit ein= mal und sogleich abzuthun; die Akademie hat ein neues Jahrhundert vor sich und im Laufe besselben muß das ganze Geschäft von Grund aus eine andere Ansicht ge= wonnen haben.

## Ueber den Regenbogen.

#### I.

## Goethe an Gulpiz Boifferee.

Für Ihren werthen Brief im Allgemeinen und zum allerschhnsten dankend, will ich nur eiligst die wichtige Frage wegen des Regendogens zu erwiedern anfangen. Hier ist mit Worten nichts ausgerichtet, nichts mit Linien und Buchstaben, unmittelbare Anschauung ist Noth und eizgenes Thun und Denken. Schaffen Sie sich also augenblicklich eine hohle Glaskugel a, etwa 5 zoll, mehr oder weniger im Durchmesser, wie sie Schuster und Schneider überall brauchen um das Lampenlicht auf den Punkt ihrer Arbeit zu concentriren,

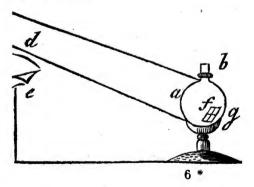

füllen solche mit Wasser durch das Salschen und versichließen sie durch den Stopsel b, stellen sie auf ein festes Gestelle gegen ein verschlossenes Fenster d, treten alstann mit dem Ruden gegen das Fenster gekehrt in e, etwas zur Seite um das in der Rudseite der Rugel sich prasentirende umgekehrte verkleinerte Fensterbild zu schauen, fixiren solches und bewegen sich ganz wenig nach Ihrer rechten Hand zu, wo Sie denn sehen werden daß die Glastafeln zwischen den Fensterleisten sich verzengen und zulest von den dunkeln Kreuzen völlig zusammengebrängt, mit einer, schon vorher bemerkbaren, Farbenerscheinung verschwinden und zwar ganz am äus sersten Rande g, die rothe Farbe glänzend zulest.

Diese Rugel entfernen Sie nicht aus Ihrer Gegenswart, sondern betrachten Sie hin und hergehend bei'm hellsten Sonnenschein, Abends bei Licht; immer werden Sie finden, daß ein gebrochenes Bild an der einen Seite der Rugel sich abspiegelt und so, nach innen gefärbt, sich, wie Sie Ihr Auge nach dem Rande zu bewegen, verengt und, bei nicht ganz deutlicheren mittlern Farben, entschieden roth verschwindet.

Es ift also ein Bild, und immer ein Bild, welches refrangirt und bewegt werden muß; die Sonne selbst ist hier weiter nichts als ein Bild. Bon Strahlen ist gar die Rede nicht; sie sind eine Abstraction, die erfunden wurde um das Phanomen in seiner größten Einfalt allen: falls darzustellen, von welcher Abstraction aber fortope:

rirt, auf welche weiter gebaut, oder vielmehr aufgehäuft, die Angelegenheit zuletzt in's Unbegreifliche gespielt worden. Man braucht die Linien zu einer Art von mathematischer Demonstration; sie sagen aber wenig oder gar nichts, weil von Massen und Bildern die Rede ist, wie man sie nicht darftellen und also im Buche nicht brauchen kann.

haben Sie das angegebene ganz einfache Experiment recht zu herzen genommen, so schreiben Sie mir auf welche Weise es Ihnen zusagt und wir wollen sehen, wie wir immer weiter schreiten, bis wir es endlich im Regen-bogen wieder finden.

Mehr nicht für heute, damit Gegenwartiges ale das Nothwendigste nicht aufgehalten werde.

Weimar ben 11 Januar 1832.

#### II.

### Erwiederung.

Die Glaskugel, verehrtefter Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht bazu gelangen konnen, Ihnen zu sagen, was ich barin gesehen.

Ihrem Rath gemäß habe ich fie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen= und Rerzen-Licht vielfach betrachtet und immer habe ich bei der Bewegung meisnes Auges nach der Seite gesehen, daß das hintere

Bild bes Fensters, ber Sonne ober der Kerze am Rande ber Augel roth verschwindet. Bei'm Sonnen= und Kerzen=Richt habe ich bemerkt, daß das hintere Bild sich auch nach der Seite in der Augel bei h abspiegelt, und daß die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, daß beibe Bilder sich (bei g) überein= ander schieben, und zwar lbst sich die ganze Erscheinung in Roth auf, sobald beibe Bilder sich decken; bei ferne= rem Fortschreiten verschwindet damit das Phanomen.

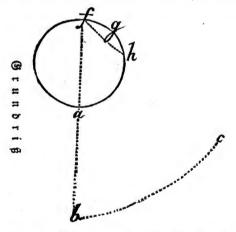

Es ift offenbar, daß bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das zwepte Spiegelbild h nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht, und daher das zwepte Spiegelbild bei diesem Experiment auf der gebogenen Rugelflache sich in einen unsbrmlichen Lichtschimmer auflöst. Die Sonnenscheibe und die Rerzenflamme hingegen ersicheinen in ganz entschiedenen Bilbern. Man sieht das vordere a, welches sich bei dem zur Seite Schreiten nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilber f und h, welche sich, je nachdem man fortschreitet, gegeneinander bewegen und endlich farbig übereinander schieben, bis sie sich ganzlich decken und roth verschwinden.

Ferner habe ich die Rugel auf die Erde gestellt und das Bild der Sonne oder der daneben gestellten Rerze darauf fallen laffen, indem ich im rechten Winkel nahe an die Rugel trat.



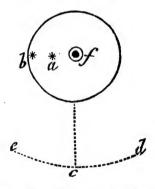

Das weiße Bilb a erschien bann nicht weit von bem hals ber Rugel f, und in b zeigte sich ein farbiges Spectrum, welches bei ber Bewegung nach d blau und

bei ber Bewegung nach e roth verschwand. Um bas Erperiment am bequemften zu machen, ftellte ich mich in die Rabe eines Tifches, auf beffen Gde ich mich ftuten fonnte, fo bag ich fteben bleiben burfte, und nur ben Oberleib nach ben beiben Seiten bin ober leife pormarts und rudwarts zu bewegen brauchte. Spectrum Scheint auch bier nicht auf einem einfachen Bilbe zu beruben, welches burch einen Theil ber Glasfugel gebrochen wird; fondern es icheint, daß man bier gleich zwen übereinander geschobene Bilber fieht; benn als ich bas Experiment mit Rergenlicht machte, zeigten fich nach bem Berschwinden des blauen Lichts zwen auß= einandergehende fcmache Bilder. Daß ich biefes bei'm Sonnenlicht nicht gesehen, mag baber rubren, weil bei bem weißeren Licht ber Sonne bie reflectirten Spiegelbilber im Begenfat gegen bas febr glanzenbe Spectrum meniger aufprechend erscheinen, als bei bem orange= farbenen Rergenlicht.

Genug, ich habe mich mit der Glaskugel vielfältig befreundet, und erkenne darin einen fehr belehrenden Repräsentanten des Regentropfens, so daß die Gedanken nun schon zum Regendogen eilen. Ich halte sie zurück, um Ihrer Belehrung nicht vorzugreifen, die mir erst die gehörige Sicherheit zum Weiterschreiten geben, oder mir zeigen wird, daß ich auf dem Weg des Irrthums bin. Es wird mich unendlich freuen, wenn Sie mich über diese wunderbar anziehende Naturerscheinung einmal zur

Marheit bringen. Was bie gewöhnlichen Naturforscher darüber zu sagen wissen, ist gar unbefriedigend.

Munchen am 2 Februar 1832.

Sulpig Boifferee.

#### III.

Goethe an Sulpiz Boifferee.

Es ist ein großer Fehler, bessen man sich bei ber Naturforschung schuldig macht, wenn wir hoffen ein complicirtes Phanomen, als solches, erklaren zu konnen, da schon viel dazu gehort dasselbe auf seineersten Semente zurückzubringen; es aber durch alle verwickelten Fälle, mit eben der Klarheit durchführen zu wollen, ist ein verzgebenes Bestreben. Wir mussen einsehen lernen, daß wir dassenige was wir im Einsachsten geschaut und erkannt, im Jusammengesetzten supponiren und glauben mussen. Denn das Einsache verbirgt sich im Mannichfaltigen, und da ist's wo bei mir der Glaube eintritt, der nicht der Ansang, sondern das Ende alles Wissens ist.

Der Regenbogen ist ein Refractionsfall und vielleicht der complicirteste von allen, wozu sich noch Resserion gesellt. Wir konnen uns also sagen: daß das Besondere dieser Erscheinung alles, was von dem Allgemeinen der Refraction und Restexion erkennbar ist, enthalten muß. Nehmen Sie ferner bas heft meiner Tafeln und beren Erklärung vor sich, und betrachten auf der zweyten die vier Figuren in der obersten Reihe, bezeichnet mit A, B, C, D. Lesen Sie was Seite 5 zur Erklärung gesagt ist und gehen Sie nun drauf los Sich mit diesen Anfängen vollig zu befreunden. Und zwar wurde ich vorschlagen zuerst die objectiven Versuche bei durchfallendem Sonnenslichte vorzunehmen.

Bersehen Sie sich mit verschiedenen Linsen, besonders von bedeutendem Durchmesser und ziemlich ferner Brennweite, so werden Sie, wenn Sie Lichtmasse hindurch
und auf ein Papier fallen lassen, sehen wie sich ein abgebildeter Kreis verengt und einen gelben, zunächst am
dunklen einen gelbrothen Saum erzeugt. Wie Sie nun
die Erscheinung näher betrachten, so bemerken Sie, daß
sich ein sehr heller Kreis an den farbigen anschließt, aus
der Mitte des Bildes jedoch sich ein graulich dunkler
Raum entwickelt. Dieser läßt nun nach dem hellen zu
einen blauen Saum sehen, welcher violett das mittlere
Dunkel umgränzt, welches sich hinter dem Focus über
das ganze Feld ausbreitet und durchaus blaugesäumt
erscheint.

Laffen Sie fich biefe Phanomene auf bas wiederhols tefte angelegen fenn, so werden Sie alsbann zu weiteren Fortschritten hingeriffen werden.

Sangen Sie nunmehr Ihre mit Baffer gefüllte Rugel (die Sie als eine gesetzlich aufgeblasene Linse ansehen

konnen) in's freie Sonnenlicht, stellen Sie sich alsbann, gerade wie in meiner Zeichnung des ersten Versuchs angegeben ist, schauen Sie in die Augel, so werden Sie, statt jenes restectirten Fensters, die auf die Augel fallende Lichtmasse in einen Kreis zusammengezogen sehen, indessen derfelbige Kreis durch das Glas durchgeht, um hinter der äußern Fläche einen Brennpunkt zu suchen. Der Kreis aber innerhalb der Kugel, welcher durch Restexion und Refraction nunmehr in Ihr Auge kommt, ist der eigentliche Grund jener Zurückstrahlung wodurch der Regenbogen möglich werden soll.

Bewegen Sie sich nunmehr, wie in ben andern bisherigen Fallen, so werden Sie bemerken, daß, indem
Sie eine schiefere Stellung annehmen, der Kreis sich
nach und nach oval macht, bis er sich dergestalt zusammenzieht daß er Ihnen zuletzt auf der Seite sichtbar zu
werden scheint und endlich als ein rother Punkt verschwindet. Zugleich wenn Sie ausmerksam sind werden
Sie bemerken, daß das Innere dieses rothgesäumten
Kreises dunkel ist und mit einem blau-violetten Saum,
welcher mit dem Gelben des äußeren Kreises zusammentreffend zuerst das Grüne hervordringt, sich sodann als
Blau manifestirt und zuletzt bei völligem Zusammendrängen als roth erscheint.

Dabei muffen Sie sich nicht irre machen laffen, baß noch ein paar kleine Sonnenbilder sich an den Rand des Kreises gesellen, die ebenfalls ihre kleineren Sofe um sich haben, die benn auch bei obenbewirktem Zusammenziehen ihr Farbenspiel gleichfalls treiben und deren zusammenzgedrängte Kreise, als an ihren nach außen gekehrten halben Rändern gleichfalls roth, das Roth des Hauptkreisses kurz vor dem Verschwinden noch erhöhen missen. Haben Sie alles dieses Sich bekannt und durch wiedersholtes Schauen ganz zu eigen gemacht, so werden Sie sinden daß doch noch nicht alles gethan ist, wobei ich denn auf den allgemein betrachtenden Ansang meiner unternommenen Mittheilung hinweisen muß, Ihnen Gegenwärtiges zur Beherzigung und Ausübung bestens empsehlend, worauf wir denn nach und nach in unsern Andeustungen fortzusahren und des eigentlichen reinen Glaubens uns immer würdiger zu machen suchen werden.

Nun aber benken Sie nicht daß Sie diese Angelegenheit jemals los werden. Wenn sie Ihnen das ganze Leben über zu schaffen macht, mussen Sie sich's gefallen
lassen. Entfernen Sie die Kugel den Sommer über
nicht aus Ihrer Nähe, wiederholen Sie an ihr die sämmtlichen Erfahrungen, auch jene mit Linsen und Prismen;
es ist immer eins und eben dasselbe, das aber in Labyrinthen Verstedens spielt, wenn wir tappisch, hypothetisch, mathematisch, linearisch, angularisch, darnach zu
greisen wagen. Ich kehre zu meinem Ansang zurück
und spreche noch aus wie folgt.

Ich habe immer gesucht bas moglichft Erfennbare, Bifbare, Anwendbare ju ergreifen und habe es, ju

eigener Zufriedenheit, ja auch zu Billigung Anderei, barin weit gebracht. Hiedurch bin ich fur mich an die Granze gelangt, dergestalt, daß ich da anfange zu glauben, wo andere verzweifeln, und zwar diejenigen die vom Erkennen zu viel verlangen und, wenn sie nur ein gezwisses dem Menschen Beschiedenes erreichen konnen, die größten Schätze der Menschheit für nichts achten. So wird man aus dem Ganzen in's Einzelne und aus dem Einzelnen in's Ganze getrieben, man mag wollen oder nicht.

Für freundliche Theilnahme bankbar, Fortgesetzte Gebuld wünschend, Ferneres Wertrauen hoffend.

Weimar, ben 25 Februar 1832.

# Pflanzenlehre.

#### Ueber

# die Spiral-Tendenz der Vegetation.

## Vorarbeit. Aphoristifc.

Wenn ein Fall in ber Naturbetrachtung vorkommt, ber und stutzig macht, wo wir unfre gewöhnliche Vorstellungs = und Denkweise nicht ganz hinlanglich sinden, um solchen zu gewältigen; so thun wir wohl und umzusehen, ob nicht in der Geschichte des Denkens und Vegreisens schon etwas Aehuliches verhandelt worden.

Dießmal wurden wir nun an die homoiomerien des Anaxagoras erinnert, obgleich ein folcher Mann zu feiner Zeit sich begnugen mußte dasselbige durch dasselbige zu erklaren. Wir aber, auf Erfahrung gestügt, konnen schon etwas dergleichen zu denken wagen.

Raffen wir bei Seite, daß eben diese Homoiomerien sich bei urelementaren einfachen Erscheinungen eher anwenden laffen; allein hier haben wir auf einer hohen Stufe wirklich entdeckt, daß spirale Organe durch die ganze Pflanze im kleinsten durchgehen, und wir sind zugleich von einer spiralen Tendenz gewiß, wodurch die Grethe's Werte, LV. Bb.

Pflanze ihren Lebensgang vollführt und zuletzt zum Ab-fcluß und Bollfommenheit gelangt.

Lehnen wir also jene Borstellung nicht gang als ungenügend ab und beherzigen babei: was ein vorzüglicher Mann einmal benten konnte, hat immer etwas hinter sich, wenn wir bas Ausgesprochene auch nicht gleich uns zuzueignen und anzuwenden wissen.

Nach dieser neu erbsfneten Ansicht wagen wir nun folgendes auszusprechen: hat man den Begriff der Meztamorphose vollkommen gefaßt, so achtet man ferner, um die Ausbildung der Pflanze näher zu erkennen, zuerst auf die verticale Tendenz. Diese ist anzusehen wie ein geistiger Stab, welcher das Daseyn begründet und solches auf lange Zeit zu erhalten fähig ist. Dieses Lezbensprincip manifestirt sich in den Längenfasern, die wir als biegsame Fäden zu dem mannichsaltigsten Gebrauch benutzen; es ist daszenige was bei den Bäumen das Holz macht, was die einjährigen, zwenjährigen aufzrecht erhält, ja selbst in rankenden kriechenden Gewächsen die Ausbehnung von Knoten zu Knoten bewirkt.

Sodann aber haben wir die Spiralrichtung gu beobachten, welche fich um jene herumschlingt.

Das vertical aufsteigende System bewirkt bei veges tabilischer Bildung das Bestehende, seiner Zeit Solis

befeirende, Berharrende; die Faden bei vorübergehenden Pflanzen, den größten Untheil am Holz bei bauernden.

Das Spiralspftem ist das Fortbilbende, Bermehrende, Ernährende, als solches vorübergehend, sich von jenem gleichsam isolirend. Im Uebermaß fortwirkend, ist es sehr bald hinfällig, dem Berderben ausgesetzt; an jenes angeschlossen, verwachsen beide zu einer dauernden Einheit als Holz oder sonstiges Solide.

Reines der beiden Spfteme kann allein gedacht merden; fie find immer und ewig beifammen; aber im volligen Gleichgewicht bringen fie das Bollkommenfte der Begetation hervor.

Da das Spiralinstem eigentlich das Rahrende ift und Auge nach Auge sich in demfelben entwickelt, so folgt daraus, daß übermäßige Nahrung demselben zugeführt, ihm das Uebergewicht über das verticale gibt, wodurch das Ganze seiner Stüge, gleichsam seines Knochenbaues beraubt, in übermäßiger Entwickelung ber Augen sich übereilt und verliert.

So 3. B. hab' ich die geplatteten, gewundenen Aeschenzweige, welche man in ihrer hochsten Abnormitat Bischofstäbe neunen kann, niemals an ausgewachsenen hohen Baumen gefunden, sondern an gekopften, wo ben neuen Zweigen von dem alten Stamm übermäßige Nahrung zugeführt wird.

Much andere Monftrofitaten, die wir junachft um=

ståndlicher vorführen werben, entstehen daburch, daß jenes aufrechtstrebende Leben mit dem spiralen aus dem Gleichgewicht kommt, von diesem überflügelt wird, wodurch die Vertical=Construction geschwächt und an der Pflanze, es sey nun das fadenartige System oder das Holz hervorbringende, in die Enge getrieben und gleichssam vernichtet wird, indem das Spirale, von welchem Augen und Knospen abhängen, beschleunigt, der Zweig des Baums abgeplattet und des Holzes ermangelnd, der Stängel der Pflanze aufgebläht und sein Inneres versnichtet wird; wobei denn immer die spirale Tendenz zum Borschein kommt und sich im Winden und Krünnmen und Schlingen darstellt. Nimmt man sich Beispiele vor Ausgen, so hat man einen gründlichen Text zu Auslegungen.

Die Spiral : Gefåße, welche långst bekannt und deren Existenz vollig anerkannt ift, sind also eigentlich nur als einzelne der ganzen Spiral : Tendenz subordinirte Dragane anzusehen; man hat sie überall aufgesucht und fast durchaus, besonders im Splint gefunden, wo sie sogar ein gewisses Lebenszeichen von sich geben; und nichts ist der Natur gemäßer, als daß sie das, was sie im Ganzen intentionirt, durch das Einzelnste in Wirksamkeit setzt.

Diefe Spiral = Tendenz, ale Grundgefetz des Lebens, muß baher allererft bei der Entwickelung aus dem Samen fich hervorthun. Wir wollen fie zuerst beachten wie fie fich bei den Dikotyledonen manifestirt, wo die ersten

Samenblåtter entschieden gepaart erscheinen; denn obgleich bei diesen Pflanzen nach dem Dikotyledonen-Paar abermals ein Pårchen schon mehr gebildeter Blåtter sich über's Krenz lagert und auch wohl eine solche Ordnung eine Zeit lang fortgehen mag, so ist es doch offenbar, daß bei vielen das aufwärts folgende Stängelblättchen und das potentia oder actu hinter ihnen wohnende Auge sich mit einer solchen Societät nicht wohl verträgt, sondern immer eins dem andern vorzueilen sucht, woraus denn die allerwunderbarsten Stellungen entspringen und zuletzt, durch eilige Annäherung aller Theile einer solchen Reihe, die Annäherung zur Fructisication in der Blüthe und zuletzt die Entwickelung der Frucht ersolzgen muß.

An der Calla entwickeln sich sehr bald die Blattrippen zu Blattstielen, runden sich nach und nach, bis sie endlich ganz geründet als Blumenstiel hervortreten. Die Blume ist offenbar ein Blattende, das alle grüne Farbe verloren hat und indem seine Gefäße, ohne sich zu verässteln, vom Ansatz zur Peripherie gehen, sich von außen nach innen um den Kolben windet, welcher nun die verzticale Stellung als Bluthen und Fruchtstand behauptet.

Die Verticaltendenz außert fich von den ersten Unsfangen des Keimens an; sie ift es, wodurch die Pflanze in der Erde wurzelt und zugleich sich in die Sohe

hebt. Inwiefern sie ihre Rechte im Berfolg des Bachsthums behauptet, wird wohl zu beachton seyn, indem wir die rechtwinklichte alterne Stellung der dikotyles donischen Blatterpaare ihr durchaus zuschreiben, welsches jedoch problematisch erscheinen mochte, da eine gewisse spirale Ginwirkung im Fortsteigen nicht zu laugnen seyn wird! Auf alle Falle, wo letztere sich auch mochte zurückgezogen haben, tritt sie im Blathenstande hervor, da sie die Achse jeder Blumen-Gestaltung bildet, am deutlichsten aber im Kolben und in der Spatha sich manifestiert.

Die Spiralgefäße, welche den vegetabilen Organismus allgemein durchdringen, find durch anatomische Forschungen, so wie die Abweichung ihrer Gestalt nach und nach in's Klare gesetzt worden. Bon ihnen, als solchen, ist gegenwärtig nicht zu handeln, da selbst angehende Pstanzenfreunde durch Compendien davon unterrichtet sind und der zunehmende Kenner sich durch Hauptwerke, auch wohl durch Anschauung der Natur selbst, belehren kann.

Daß diese Gefäße den Pflanzenorganismus beleben, war langst vermuthet, ob man schon das eigentliche Birten derselben sich nicht genug zu erklaren wußte.

In der neuern Zeit nunmehr hat man ernftlich darauf gedrungen fie als felbft lebendige anzuerkennen und darzustellen; hievon mag folgender Auffatz ein Zeugniß geben. Edinbourgh new philosophical Journal October — December 1828.

(Geite 21.)

Ueber die allgemeine Gegenwart der Spiralgefaße in dem Pflanzenbau ic. durch David Don.

"Man hat allgemein geglaubt, daß man die Spiralgefäße selten in den Theilen der Fructisication sinde, aber wiederholte Beobachtungen überzeugten mich, daß man ihnen fast in jedem Theile des Pflanzenbaues begegnet. Ich fand sie in dem Relch, der Krone, den Staubfäden, dem Griffel, der Scadiosa atro-purpurea und Phlox, in dem Relch und den Kronenblättern des Geranium sanguineum, in dem Perianthium von Sisyvinchium striatum, in den Capseln und dem Stiel der Nigella hispanica; auch sind sie in dem Pericarpium der Anagrien, Compositen und Malvaceen gegenwärtig."

"Bu biesen Betrachtungen bin ich burch die geistreischen Bemerkungen bes herrn Lindlen geführt worden, die er in der letzten Nummer des Botanical Register mittheilet: über den Bau der Samen der Collomia, welche er durch ein Gestecht von Spiralgefäßen eingewischelt uns darstellt. Diese Gefäße in den Polemoniacen schen scheinen analog zu senn den haaren oder Pappus, mit welchen die Samen gewisser Bignoniaceen, Apocineen und Malvaceen versehen sind. Aber fernere Beobachtungen waren noch nothig, ehe wir schlies

Ben tonnen, daß es mahrhafte Spiralgefaße fenen. Spi= ralgefage find fehr haufig in ben Stangeln ber Urtica nivea, Centaurea atro-purpurea, Heliopsis laevis, Helianthus altissimus, Aster Novi Belgii und salicifolius, in welchen allen fie bem nachten Muge fichtbar find, und wonach diese Pflangen den Liebhabern der Bo= tanif als auffallende Beispiele der Spiralgefaße zu em= pfehlen waren. Die Stangel, auf garte Beife ber Lange nach gespalten, und mit einem fleinen Reil am obern Ende auseinander gehalten, zeigen Diefe Befage viel beutlicher als bei einem Querbruch. Manchmal findet man biefe Gefage ihren Git habend in ber Sohlung (pith) forohl in Malope trifida als im Heliopsis laevis; aber man fann ihren Urfprung gwischen ben Solg= fafern gar mohl verfolgen. In ber außern Rinbe bat man feine Spur gefunden, aber in bem Splint ber innern Rinde bes Pinus finden fie fich fowohl als in bem Albumen. Es ift mir jedoch nie gelungen fie in ben Blattern biefes Gefchlechts zu entbeden noch auch bes Podocarpus, und fie icheinen überhaupt feltner in ben Blattern von immer grunen Baumen vorzufommen. Die Stangel und Blatter ber Polemoniaceen, Brideen und Malvaceen find gleichfalls mit Spiralgefagen haufig verfeben, boch aber fommen fie wohl nirgende fo hanfig vor ale in ben Compositae. Gelten find fie in Cruciferae, Leguminosae und Gentianeae."

"Defters hab' ich bemerkt, wenn ich die Spiralgefäße von den jungen machtigen Schößlingen krautartiger Pflanzen absonderte, daß sie sich heftig bewegten. Diese Bewegung dauerte einige Secunden und
schien mir eine Wirkung des Lebensprincips zu seyn,
dem ahnlich, welches in der thierischen Haushaltung
stattsindet, und nicht eine bloß mechanische Action."

"Indem ich zwischen meinem Finger einen kleinen Abschnitt der Rinde von Urtica nivea hielt, den ich so eben von dem lebenden Stamm getrennt hatte, ward meine Ausmerksamkeit auf eine besondere spiralähuliche Bewegung augenblicklich angezogen. Der Versuch ward bfter mit andern Theilen der Rinde wiederholt, und die Bewegung war in jedem Fall der ersten gleich. Es war offenbar die Wirkung einer zusammenziehenz den Gewalt der lebenden Fiber, denn die Bewegung horte auf, nachdem ich die Stückchen Rinde einige Minuten in der Hand gehalten hatte. Möge diese kurze Notiz die Ausmerksamkeit der Natursorscher auf dieses sonderbare Phånomen hinleiten."

Bulletin des sciences naturelles Nro. 2. Février 1829, p. 242.

Lupinus polyphyllus. Gine neue Urt, welche herr Douglas im Nordwesten von America gefunden hat. Gie ist frautartig, lebhaft fraftig und nahert sich Lupinus perennis et Nootkatensis, ist aber in allen Dimensionen größer und die Stängelblätter, an Zahl eilf bis fünfzehn, lanzettformig; auch findet sich noch einiger Unterschied von jenen in der Bildung des Kelches und der Krone.

Durch biese Pflanze veranlaßt, macht herr Lindlen aufmerksam, baß ihr Bluthenftand ein bedeutendes Beispiel gibt zu Gunften nachfolgender Theorie: daß namlich alle Organe einer Pflanze wirklich im Bechsel gestellt sind und zwar in einer spiralen Richtung um ben Stangel ber, ber die gemeinsame Achse bilbet, und bieses gelte selbst wenn es auch nicht überall genau zutreffen sollte.

Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure intime des animaux et des végétaux, et sur leur motilité; par M. H. Dutrochet 1824. (S. Revue française 1830. Nro. 16. pag. 100 sq.)

"Borzüglich auf die Sensitive, welche im hoche ften Grad die Phanomene der Reizharkeit und Beweglichkeit der Pflanzen darstellt, hat der Autor seine Erfahrungen gerichtet. Das eigentliche Princip der Bewegung dieser Pflanze ruht in der Aufschwellung welche sich an der Base des Blattstieles befindet, und an der Einsugung der Blatter durch die pinnules. Dieses Wilsichen wird gebildet durch die Entwickelung des Rinden-Parenchyms und enthalt eine große Menge fugeliger Zellen, deren Wande mit Nervenkbrperchen bedeckt find; bergleis chen find auch fehr zahlreich in den Stangelblattern und man findet fie häufig wieder in dem Safte, welcher abfließt, wenn man einen jungen Zweig der Senfitive wegschneidet."

"Die Entwickelung aber des Rinden Parenchynns, welches den bedentendsten Antheil an dem Wallstchen der Sensitive hat, umgibt eine Mitte die durch einen Adherenbundel gebildet wird. Es war bedeutend zu ersaheren, welcher der beiden Theile das eigentliche Organ der Bewegung sey; das Parenchym war weggenommen, das Blatt fuhr fort zu leben, aber es hatte die Fähigkeit verloren sich zu bewegen. Diese Ersahrung zeigt also, daß in dem Rindentheil der Ansblähung die Beweglichkeit vorhanden ist, welche man, wenigstens durch ihre Functionen, dem Ruscularsystem der Thiere vergleischen kann."

"herr Dutrochet hat überdieß erkannt, daß kleine hievon abgeschnittene Theile, in's Wasser geworfen, sich auf die Beise bewegen, daß sie eine krumme Linie besschreiben, deren tiefe Seite jederzeit sich nach dem Mittelpunkte des Willstchens richtet. Diese Bewegung bezlegt er mit dem allgemeinen Namen der Incurvation, welche er ansieht als das Element aller Bewegungen, welche in den Begetabilien, ja in den Thieren vorgehen.

Diese Incurvation zeigt sich übrigens auf zwen verschiesbene Weisen; die erste nennt der Verfasser oscillirende Incurvation, also benannt, weil sie einen Wechsel von Beugung und Anziehung bemerken läßt; die zwente aber, die sixe Incurvation, welche keinen solchen Wechsel von Bewegungen zeigt; jene ist die, die man in der Senssitive bemerkt, und diese bemerkt man in den Vrillen und in den schlänglichen Stängeln der Convolveln, der Elematis, der Bohnen u. s. w. Aus diesen Beobachtunz gen schließt herr Dutrochet, daß die Reizbarkeit der Senssitive aus einer vitalen Incurvation ihren Urssprung nehme."

diese Angelegenheit immer mehr in's Borftehende. Rlare febende Meußerungen famen mir bennoch fpater gur Renntniß, als ich ichon an ben viel weiter ichauen= ben Unfichten unfres theuren Ritter von Martius lebhaften Untheil genommen hatte. In zwenen nach Jahresfrift auf einander folgenden Borlefungen hatte er in Munchen und Berlin fid) umftandlich und beutlich genug hieruber erflart. Gin freundlicher Befuch beffelben, als er von dem lettern Drte gurudfam, gewährte mir in biefer fcmierigen Sache eine mundliche Nachweifung, welche fich burch charafteristische, wenn schon fluchtige Beich= nung noch mehr in's Rlare feste. Die in ber Ifis. Jahrgang 1828 und 1829 abgedruckten Auffage wurden mir nun zuganglicher, und die Nachbilbung eines an jenem Orte vorgewiesenen Modells ward mir durch die Ges neigtheit des Forschers und zeigte sich zur Versinnlichung, wie Relch, Krone und die Befruchtungswerkzeuge ents stehen, hochst dienlich.

Auf diese Weise war die wichtige Angelegenheit auf dem Weg einer praktisch = didaktischen Ausarbeitung und Anwendung geführt, und wenn der immersortschreitende Wann, wie er mir vertrauen wollen, um die Anfänge einer solchen allgemeinen Tendenz zu entdecken, sich bis zu den ersten Elementen der Wissenschaft, zu den Albotysledonen gewendet hat; so werden wir den ganzen Umfang der Lehre, von ihm ausgearbeitet, nach und nach zu erswarten haben.

Ich erlaubte mir indessen nach meiner Beise in der mittlern Region zu verharren und zu versuchen, wie durch allgemeine Betrachtung der Anfang mit dem Ende und das Erste mit dem Letten, das Längstbekannte mit dem Neuen, daß Feststehende mit dem Zweiselhaften in Berzbindung zu bringen sey. Für diesen Bersuch darf ich wohl, da er nicht abzuschließen, sondern bloß zu fördern die Absücht hat, den Antheil der edlen Naturforscher mir erbitten.

Bir mußten annehmen: es walte in der Begetation eine allgemeine Spiraltendenz, wodurch, in Berbindung mit dem verticalen Streben, aller Bau, jede Bildung der Pflanzen, nach dem Gefetze der Metamorphofe, vollbracht wird.

Die zwen Haupttendenzen also, oder wenn man will, die beiden lebendigen Systeme, wodurch das Pflanzenzleben sich wachsend vollendet, sind das Berticalsystem und das Spiralsystem; keins kann von dem andern abgessondert gedacht werden, weil eins durch das andere nur lebendig wirkt. Aber nothig ist es, zur bestimmteren Einsicht, besonders aber zu einem deutlichern Bortrag, sie in der Betrachtung zu trennen, und zu untersuchen wo eins oder das andere walte; da es denn bald ohne seinen Gegensatz zu überwältigen von ihm überwältigt wird, oder sich in's Gleiche stellt, wodurch uns die Eigenschaften dieses unzertrennlichen Paares besto anschaulicherwerden müssen.

Das Verticalspstent, machtig aber einfach, ist dasjenige wodurch die offenbare Pflanze sich von der Burzel
absondert und sich in gerader Richtung gegen den himmel erhebt; es ist vorwaltend bei Monokotyledonen, deren Blatter schon sich aus geraden Fasern bilden, die unter gewissen Bedingungen sich leicht von einander trennen
und als starke Faden zu mancherlei Gebrauch haltbar sind.
Wir durfen hier nur der Phormium tenax gedenken; und so sind die Blatter der Palme durchgängig
aus geraden Fasern bestehend, welche nur in frühster
Jugend zusammenhängen, nachher aber, den Gesetzen

ber Metamorphofe gemäß, in fich felbft getrennt und burch fortgefegten Bachothum vervielfaltigt erscheinen.

Aus den Blattern der Monofotyledonen entwickeln sich bfters unmittelbar die Stangel, indem das Blatt sich aufblaht und zur hohlen Adhre wird, alsdann aber tritt an der Spige desselben schon die Achsenstellung drever Blattspigen und also die Spiraltendenz hervor, woraus sodann der Blumen = und Fruchtbuschel sich erhebt, wie solcher Fall im Geschlechte der Allien sich creignet.

Merklich jedoch ist die Verticaltendenz auch über die Blume hinaus, und des Bluthen: und Fruchtstandes sich bemächtigend. Der gerad aufsteigende Stängel der Calla aethiopica zeigt oben seine Blattnatur zusgleich mit der Spiraltendenz, indem sich die Blume eine blättrig um die Spige windet, durch welche jedoch die bluthen: und fruchttragende Säule vertical hervorwächst. Db nun um diese Säule, nicht weniger um die der Ar um, des Mais und anderer, sich die Früchte in spiraler Beswegung an einander schließen, wie es wahrscheinlich ift, mbae fernerweit untersucht werden.

Auf alle Falle ist diese Columnartendenz als Abschluß des Wachsthums wohl zu beachten.

Denn wir treffen, indem wir uns bei den Difotyles donen umfehen, diese Berticaltendenz, wodurch die successive Entwickelung der Stångelblatter und Augen in einer Folge begunftigt wird, mit dem Spiralspstem wodurch die Fructification abgeschlossen werden sollte,

im Conflict; eine durchgewachsene Rose gibt hievon bas chonfte Zeugniß.

Dagegen haben wir eben in diefer Claffe die entschie= benften Beisviele von einer durchgesetten Berticaltendenz und möglichster Beseitigung ber gegentheiligen Ginwir= Bir wollen nur von dem gewohnlichsten Lein fung. welcher burch bie entschiedenfte Berticalbilbung fich zur allgemeinen Nutbarkeit qualificirt. Die außere Bulle und ber innere Raben fteigen ftracks und innigft vereint hinauf; man gedenke welche Mube es koftet eben biefe Spreu vom Faben zu fondern, wie unverweslich und ungerreißbar berfelbe ift, wenn die außere Bulle, felbst mit dem großten Widerstreben, den durch die Da= tur bestimmten Busammenhang aufgeben foll. Bufallia hat fid bas Roften ber Pflanze einen gangen Winter unter bem Schnee fortgefest und ber Kaben ift badurch nur ichbner und dauerhafter geworben.

Ueberhaupt aber, was braucht es mehr Zeugniß, da wir ja unfer ganzes Leben hindurch von Leinwand umgeben sind, welche durch Waschen und Wiederwaschen, durch Bleichen und Wiederbleichen endlich das elementare Ausehen reiner irdischer Materien als ein blendendes Weiß gewinnt und wiedergewinnt.

hier nun auf dem Scheidepunkte, wo ich die Betrachtung der Berticaltendeng zu verlaffen und mich zu der Spirale zu wenden gedenke, begegnet mir die Frage: ob die alterne Stellung der Blatter, die wir an dem emporporwachsenden Stångel der Difotyledonen bemerken, diefem oder jenem System angehore? und ich will gestehen,
daß mir scheine als ob sie jenem, dem Berticalsystem zuzuschreiben sey, und daß eben durch diese Art des Hervorbringens das Streben nach der Hohe in senkrechter Richtung bewirkt werde. Diese Stellung nun kann in
einer gewissen Folge, unter gegebenen Bedingungen und Einflussen, von der Spiraltendenz ergriffen werden, wodurch aber jene unbeständig erscheint und zuletzt gar unmerklich wird, ja verschwindet.

Doch wir treten nun auf ben Standpunkt, wo wir die Spiraltendenz ohne weiteres gewahr werden.

Ob wir gleich oben die so viel beobachteten Spiralsgefäße zu betrachten abgelehnt haben, ob wir sie gleich als Homoiomerien oder das Ganze verfündende und conssituirende Theile zu schäßen wußten; so wollen wir doch hier nicht unterlassen der elementaren mikrostopischen Pflanzen zu gedenken, welche als Oscillarien bekannt und uns durch die Runst hochst vergrößert dargestellt worden: sie erweisen sich durchaus schraubensormig und ihr Dasenn und Wachsthum in solcher merkwürdigen Bewegung, daß man zweiselhaft ist, ob man sie nicht unter die Thiere zählen solle. Wie denn die erweiterte Kenntnis und tiesere Einsicht in die Natur uns erst vollkome men von dem, Allen vergönnten, gränzenlosen und uns verwüstlichen Leben ein entschiedeneres Anschauen gewähz

ren wird; daher wir denn oberwähntem Beobachter gar gerne glauben wollen, daß die frische Rinde einer Neffel ihm eine besondere spirale Bewegung angedeutet habe.

Um uns nun aber zur eigentlichen Spiraltendenz zu wenden, so verweisen wir auf obiges, was von unserm Freunde von Martius ausgeführt worden, welcher diese Tendenz in ihrer Machtvollkommenheit als Abschluß des Blüthenstandes dargestellt, und begnügen uns einiges hierher Gehdrige theils auf das Allgemeine, theils auf das Intermediäre bezüglich beizubringen, welches methodisch vorzutragen erst künftigen benkenden Forschern möchte anheimgegeben senn.

Auffallend ift das Uebergewicht der Spiraltendenz bei den Convolveln, welche von ihrem ersten Ursprung an weder steigend noch kriechend ihre Eristenz fortsetzen konnen, sondern genothigt sind irgend ein Gradaufsteigendes zu suchen, woran sie immer fort sich windend hin in die Hohe klimmen konnen.

Gerade aber diese Eigenschaft gibt Gelegenheit unfern Betrachtungen durch ein finnliches Beispiel und Gleichniß zu Sulfe zu kommen.

Man trete zur Sommerzeit vor eine im Gartenboden eingesteckte Stange, an welcher eine Winde von unten an sich fortschlängelnd in die Hohe steigt, sich festanschließend ihren lebendigen Wachsthum verfolgt. Man denke sich nun Convolvel und Stange, beide gleich lebendig, aus einer Wurzel aufsteigend, sich wechselsweise hervorbringend und so unaufhaltsam fortsschreitend. Wer sich diesen Anblick in ein inneres Ansschauen verwandeln kann, der wird sich den Begriff sehr erleichtert haben. Die rankende Pflanze sucht das außer sich was sie sich selbst geben sollte, und nicht vermag.

Das Spirallystem ift fur den erften Unblick offenbarer in den Difotyledonen. Solches in den Monokotyledonen und weiter hinab aufzusuchen, bleibt vorbehalten.

Bir haben die rankende Convolvel gemahlt. Gar manches Andere bergleichen wird fich finden.

Run feben wir jene Spiraltendeng in den Gabelchen, in ben Brillen.

Diese erscheinen auch wohl an ben Enden zusammen= gesetzter Blatter, wo sie ihre Tendenz, sich zu rollen, gar wohl manifestiren.

Die eigentlichen vollig blattlofen Brillen find als 3weige anzusehen, benen bie Solidescenz abgeht, bie voll Saft und biegsam eine besondere Freitabilität zeigen.

Brille ber Paffioneblume, fich fur fich felbst zu- fammenrollend.

Undere muffen burch außern Reig angeregt und auf= gefordert werden.

Mir ift ber Beinftod bas bochfte Mufterbild.

Man febe wie die Gabelchen fich ausstrecken, von irgend woher eine Berührung suchend; irgendwo anges lehnt, faffen fie, klammern fie fich an.

Es find Zweige, diefelbigen welche Trauben tragen. Einzelne Beeren findet man wohl an den Bodlein.

Merkwurdig ift es, daß der britte Knoten an der Weinranke keine Brille hervorbringt; wohin das zu deusten sep, ift uns nicht klar geworden.

Die Spiralgefäße betrachten wir als die kleinsten Theile, welche dem Ganzen dem sie angehören vollkommen gleich sind, und, als Homoiomerien angeseben, ihm ihre Eigenheiten mittheilen und von demfelben wieder Eigenschaft und Bestimmung erhalten. Es wird ihnen ein Selbstleben zugeschrieben, die Araft sich an und für sich einzeln zu bewegen und eine gewisse Richtung anzunehmen. Der vortreffliche Dutroch et nennt sie eine vitale Incurvation. Diesen Geheimnissen näher zu treten, sinden wir uns hier weiter nicht aufgefordert.

Geben wir in's Allgemeine jurid: bas Spiralfuftem ift abschließend, ben Abschluß beforbernd.

Und zwar auf gesetzliche, vollendende Beise.

Sodann aber auch auf ungesetzliche, voreilende und vernichtende Beise.

Wie die gefetzliche wirke, um Blumen, Bluthen und Reime gu bilben, hat unfer hochbelobter von Martius

umståndlich ausgeführt. Dieses Gesetz entwickelt sich unmittelbar aus der Metamorphose, aber es bedurfte eines scharssinnigen Beobachters um es wahrzunehmen und darzustellen. Denn wenn wir uns die Blume als einen herangezogenen, als um eine Achse sich umhersschlängelnden Iweig benken, dessen Augen hier in die Enge der Einheit gebracht werden, so folgt daraus, daß sie hinter einander und nach einander im Kreise sich einfinzden, und sich also einfach oder vervielsacht um einander ordnen mussen.

Die unregelmäßige Spiralwirkung ift als ein überzeilter unfruchtbarer Abschluß zu benken: irgend ein Stangel, ein Zweig, ein Aft, wird in den Zustand versetzt, daß der Splint, in welchem eigentlich das Spiralleben wirksam ist, vorwaltend zunimmt und daß die Holz- oder sonstige Dauerbildung nicht stattsinden kann.

Nehmen wir einen Aeschenzweig vor uns, der sich in diesem Fall befindet; der Splint, der durch das Holz nicht auseinander gehalten wird, drangt sich zusammen und bewirkt eine flache vegetabilische Erscheinung; zusgleich zieht sich das ganze Wachsthum zusammen und die Augen, welche sich successiv entwickeln sollten, erscheinen nun gedrängt und endlich gar in ungetrennter Reihe; indessen hat sich das Ganze gebogen; das übrig gebliebene Holzhafte macht den Rücken, und die einwärts ges

kehrte, einem Bischofsstabe abnliche Bilbung stellt eine bochft merkwurdige abnorme Monstrositat vor.

Die wir uns nun aus dem Bisherigen überzeugen tonnen: bas eigentliche Pflanzenleben werde durch die Spiraltendenz vorzüglich gefordert, so läßt sich auch nachweisen, baß die Spur berselben in dem Fertigen, Dauernden zurückbleibe.

Die in ihrer volligen Freiheit herunterhangenden frisichen Fadenzweige bes Lycium europaeum zeigen nur einen geraden fadenartigen Buchs. Wird die Pflanze alter, trockner, so bemerkt man deutlich, daß sie sich von Knoten zu Knoten zu einer Windung hinneigt.

Sogar ftarte Baume werden im Alter von folder Richtung ergriffen; hundertjahrige Castanienbaume finbet man an der Belvebere'schen Chausse ftart gewunden, und die Starrheit der geradaufsteigenden Tendenz auf die sonderbarste Weise besiegt.

In dem Park hinter Belvedere finden sich brei schlanke hochgewachsene Stamme von Crataegus torminalis so beutlich von unten bis oben spiralgewandt, daß es nicht zu verkennen ist. Diese empsiehlt man besonders dem Beobachter.

Blumen, die vor dem Aufblichen gefaltet und fpiral fich entwickelnd vorkommen; andere, die bei'm Bertrod: nen eine Windung zeigen.

Pandanus odoratissimus windet fich fpiral von der Wurzel auf.

Ophrys spiralis, windet fid, bergeftalt, bag alle Bluthen auf eine Seite fommen.

Die Flora subterranca gibt uns Anlaß ihre en echiquier gereihten Augen als aus einer fehr regelmäßigen Spiraltendenz hervorgehend zu betrachten.

An einer Kartoffel, welche auf eines Fußes Lange gewachsen war, die man an ihrer dickften Stelle kaum umspannen konnte, war von dem Punkte ihres Ansages an auf's deutlichste eine Spiralfolge der Augen bis auf ihren hochsten Gipfel von der Linken zur Rechten hinauf-warts zu bemerken.

Bei den Farrn ist bis an ihre letzte Vollendung alles Treiben, vom horizontalliegenden Stamme ausgehend, seitlich nach oben gerichtet, Blatt und Zweig zugleich, deßhalb auch die Fruchttheile tragend und aus sich entwickelnd. Alles was wir Farrn nennen, hat seine eigenthumliche spiralige Entwickelung. In immer kleinere Kreise zusammengerollt erscheinen die Zweige jesnes horizontalliegenden Stockes, und rollen sich auf, in doppelter Richtung, einmal aus der Spirale der Rippe, dann aber aus den eingebogenen Fiedern der seitlichen Richtung von der Rippe, die Rippchen nach außen.

Siehe Reichenbach: Botanit fur Damen Seite 288.

Die Birfe machf't gleich vom unterften Stammende an, und zwar ohne Ausnahme, fpiralfdrmig in die Sohe. Spaltet man ben Stamm nach feinem naturlichen Daches thum, fo zeigt fich die Bewegung von der Linken gur Rechten bis in den Gipfel, und eine Birke welche 60 bis 80 Auß Sobe hat, dreht fich ein= auch zwenmal ber gangen gange nach um fich herum. Das weniger ober mehr Spirale, behauptet ber Bottcher, entftehe baber, wenn ein Stamm ber Witterung mehr ober minder ausgefett fen; benn ein Stamm ber frei ftebe, 3. E. außen an einer Brane die besonders der Weftseite ausgesett ift, manifestire die Spiralbewegung weit augenfälliger und deutlicher, als bei einem Stamme, welcher im Dicficht des holges machfe. Bornehmlich aber fann diefe Spiralbewegung an den fogenannten Reifbirken mahrgenommen werden. Gine junge Birfe die zu Reifen verbraucht werden foll, wird in Mitten getrennt; folgt bas Meffer bem Solze, fo wird ber Reif unbrauchbar: benn er dreht fich, wie bei alteren Stammen ichon bemerkt worden, ein = auch zwenmal um fich herum. Deffwegen braucht ber Bottcher auch eigene Inftrumente biefelben gut und brauchbar zu trennen; und dief gilt auch von Seiten ber Scheite des alteren Solzes, welches zu Dauben ober fonft verbraucht wird : benn bei Trennung beffelben muf=

fen Reile von Gifen angewendet werden, die bas holz mehr schneiden als spalten, sonst wird es unbrauchbar.

Daß bas Wetter, Wind, Regen, Schnee große Einwirkung auf die Entwickelung der Spiralbewegung haben mag, geht daraus hervor daß eben diese Reifbirzken, aus dem Dickicht geschlagen, weit weniger der Spiralbewegung unterworfen sind als die, so einzeln und nicht durch Gebusch und größere Baume stehen.

Herr Oberlandigermeister von Fritsch außerte Ende August in Imenau, als die Spiraltendenz zur Sprache kam, daß unter den Riefern Falle vorkamen, wo der Stamm von unten bis oben eine gedrehte gewundene Wirkung annehme; man habe geglaubt, da man dergleichen Baume an der Brane gefunden, eine außere Wirkung durch heftige Sturme sey die Veranlassung; man sinde aber dergleichen auch in den dichtesten Forsten und es wiederhole sich der Fall nach einer gewissen Proportion, so daß man ein bis etwa anderthalb Procent im Ganzen das Vorkommen rechnen konnte.

Solche Stamme wurden in mehr als Einer hinficht beachtet, indem das holz derselben nicht wohl zu Scheiten geschnitten in Rlaftern gelegt werden konnte; auch ein solcher Stamm zu Bauholz nicht zu brauchen sen, weil seine Wirkung immer fortdauernd durch ein heimeliches Drehen eine ganze Contignation aus ihren Fugen zu rucken die Gewalt habe.

Mus dem Borigen erhellet daß, mahrend dem Aus:

trocknen des Holzes, die Krummung sich fortsetzt und fich bis zu einem hohen Grade steigert, wie wir im vorigen gar manche durch Vertrocknung zuerst entstehende und sichtbar werdende Spiralbewegung erkennen werden.

Die vertrockneten Schoten bes Lathyrus furens, nach vollkommen abgeschlossener Reise der Frucht, springen auf und rollen sich jede nach auswärtser Richtung ftreng zusammen. Bricht man eine solche Schote auf, ehe sie vollkommen reif ist, so zeigt sich gleichfalls diese Schraubenrichtung, nur nicht so fiark und nicht so vollkommen.

Die grade Richtung ahnlicher Pflanzentheile wird verschiedentlich gleichermaßen abgelenkt. Die Schoten ber im feuchten Sommer wachsenden Schwertbohnen fangen an sich zu winden, einige schneckenartig, andere in vollkommener Spirale.

Die Blatter der italianischen Pappel haben sehr zarte straffe Blattstiele. Diese, von Insecten gestochen, verzlieren ihre gerade Richtung und nehmen die Spirale alsobald an, in zwen oder auch mehreren Windungen.

Schwillt das Gehaus des eingeschlossen Insects hiernach auf, so drangen sich die Seiten des erweiterten Stiels dergestalt an einander, daß sie zu einer Art von Bereinigung gelangen. Aber an diesen Stellen kann man das Nest leicht auseinander brechen und die frühere Gestaltung des gewundenen Stiels gar wohl bemerken.

Pappus am Samen bes Erodium gruinum; ber bis zur volligen Reife und Bertrocknung vertical an ber Stute, um welche die Samen versammelt find, sich strack gehalten, nunmehr aber sich schnell elastisch ringelt und sich badurch felbst umherwirft.

Wir haben zwar abgelehnt von den Spiralgefäßen als folden besonders zu handeln, finden uns aber doch gendthigt noch weiter zu der mitrostopischen Elementars Botanik zurückzugehen und an die Ofcillarien zu ersinnern, deren ganze Existenz spiral ist. Merkwurdiger vielleicht sind noch die unter den Namen Salmacis aufgesführten, wo die Spirale aus lauter sich berührenden Rügelchen besteht.

Solche Andeutungen muffen auf's leifeste geschehen, um und an die ewige Congrueng zu erinnern.

Wenn man die Stiele des Lowenzahns an einem Ende aufschligt, die beiben Sciten des hohlen Abhrchens sachte von einander trennt, so rollt fich jede in sich nach außen und hanget in Gefolg dessen als eine gewundene Locke spiralformig zugespist herab; woran sich die Kinder ergogen und wir dem tiefsten Naturgeheimnis naher treten.

Da diese Stångel hohl und saftig find, folglich gang als Splint angesehen werben tonnen, die Spiraltendeng aber dem Splint als dem lebendig Fortschreitenden angeshort, so wird uns hier zugleich mit ber ftractften vertis

calen Richtung noch das verborgenste Spiralbestreben vor die Augen gebracht. Bielleicht gelänge es durch genauere, auch wohl mikrostopische Behandlung das Berstechten der Bertical: und Spiral: Tertur näher kennen zu lernen.

Eingluckliches Beispiel wie beide Systeme, mit benen wir uns beschäftigen, sich nebeneinander hochst bedeutend entwickeln, gibt uns die Balisueria, wie wir solche aus den neuesten Untersuchungen des Eustoden am konig-lichen botanischen Garten zu Mantua, Paulo Barbieri, kennen lernen. Wir geben seinen Auffatz auszugsweise übersetzt, mit unsern eingeschalteten und angefügten Bemerkungen, insofern wir den beabsichtigten Iwecken dadurch naher zu treten hoffen.

Die Balisneria wurzelt im Grunde eines nicht allzutiefen stehenden Wassers, sie blüht in den Monaten Juny, July und August, und zwar in getrennten Geschlechtern. Das mannliche Individuum zeigt sich auf einem grad aufstrebenden Schaft, welcher, sobald er die Oberstäche des Wassers erreicht, an seiner Spize eine wierblättrige (vielleicht dreyblättrige) Scheide bildet, worin sich die Fruchtwerkzeuge angeheftet an einem konisschen Kolben besinden.

Benn bie Stamina noch nicht genugsam entwickelt find, so ist die Salfte ber Scheibe leer, und beobachtet man sie alebann mitrosfopisch, so findet man, daß die innere Feuchtigkeit sich regt, um das Wachsthum ber

Scheibe zu befördern, und zu gleicher Zeit im Stiele sich freisformig bewegend zum Rolben, der die Stamina trägt, hinaufstrebt, wodurch Wachsthum und Ausbehnung des Kolbens zugleich mit dem Wachsthum der Befruchtungs: Werkzeuge erzweckt wird.

Durch diefe Bunghme bes Rolbens jedoch ift die Scheide nicht mehr hinreichend die Stamina zu umhullen; fie theilt fich daher in vier Theile, und die Fruchtwerts zeuge, fich von dem Rolben zu Taufenden ablbfend, verbreiten fich fcwimmend auf bem Baffer, anzusehen wie filberweiße Floden, welche fich nach dem weiblichen Individuum gleichsam bemuhen und bestreben. aber fleigt aus bem Grunde ber Baffer, indem die Febertraft feines fpiralen Stangels nachlagt, und erbffnet fodann auf der Dberflache eine dreigetheilte Rrone, worin man dren Rarben bemerkt. Die auf dem Baffer fchwimmenden Rloden ftreuen ihren Staminalftaub gegen jene Stigmen und befruchten fie; ift biefes geleiftet, fo gieht fich ber Spiralftangel bes Weibchens unter bas Baffer jurud, wo nun die Samen, in einer cylindrifden Capfel enthalten, gur endlichen Reife gelangen.

Alle die Autoren welche von der Balisneria gesproschen haben, erzählten die Art der Befruchtung auf versschiedene Beise. Sie sagten, der ganze Complex der mannlichen Blume lose sich los von dem kurzen unter dem Basser beharrlichen Stängel, von welchem er sich durch heftige Bewegung absondere und befreie. Unfer

Beobachter versuchte Knospen der mannlichen Blumen von ihrem Stangel abzulbsen und fand daß keine auf dem Wasser hin und wieder schwamm, daß alle vielmehr zu Grund sanken. Bon größerer Bedeutung aber ist die Structur, wodurch der Stangel mit der Blume verbunden wird. Hier ist keine Articulation zu sehen, welche sich doch bei allen Pflanzenorganen findet, die sich trenenen lassen. Derselbe Beobachter untersuchte die silberweißen Flocken und erkannte sie als eigentliche Antheren; indem er den Kolben leer von allen solchen Gefäßen fand, so bemerkte er an denselben zarte Fäden, woran noch einige Antheren befestigt waren, die auf einem kleinen drengetheilten Discus ruhten, welches gewiß die drengestheilten Corollen sind, worin die Antheren eingeschlosesen waren.

Indem wir nun dieses merkwürdige, vielleicht an anderen Pflanzen sich wiederholende Beispiel der Bestrachtung nachdenkender Naturforscher empfehlen, so konnen wir nicht unterlassen diese augenfällige Erscheisnung, einiges wiederholend, ferner zu besprechen.

Die Berticaltendenz ift hier dem mannlichen Individuum eigen; der Stangel steigt ohne weiteres gerade in die Sobe, und wie er die Oberfläche des Bafferserreicht, entwickelt sich unmittelbar die Scheide aus dem Stangel felbst, genau mit ihm verbunden, und hullt den Kolben ein, nach Analogie der Calla und ahnlicher.

Bir werden daburch bas Mahrchen los von einent Gelenke, bas gang unnaturlich zwischen bem Stangel und ber Blume angebracht, ihr die Moglichkeit verchaffen follte fich abzulbsen und luftern auf die Freithe zu geben. Un Luft und Licht und ihren Ginflusfen entwickelt fich erft die manuliche Bluthe, aber fest mit ihrem Stångel verbunden; die Untheren fpringen von ihren Stielchen und schwimmen luftig auf bem Waffer umber. Indeffen milbert ber Spiralftangel bes Beibchens feine Keberfraft, Die Blume erreicht Die Dberflache des Baffers, entfaltet fich und nimmt ben befruchtenden Ginfluß auf. Die bedeutende Berande= rung, welche nach ber Befruchtung in allen Pflangen vorgeht, und welche immer etwas auf Erstarrung binbeutet, wirft auch bier. Die Spiralitat bes Stangels wird angestrengt, und dieser bewegt fich wieder jurud, wie er gefommen ift, worauf benn ber Samen gur Reife gebeiht.

Gebenken wir an jenes Gleichniß, das wir oben von Stab und Convolvel gewagt haben, gehen wir einen Schritt weiter und vergegenwärtigen uns die Rebe, die sich um den Ulmbaum schlingt, so sehen wir hier das Beibliche und Mannliche, das Bedurftige, das Gewährende, neben einander in verticaler und spiraler Richtung, von der Natur unsern Betrachtungen empfohlen.

Rehren wir nun in's Allgemeinfte gurud und erin-

nern an das was wir gleich Anfangs aufstellten: das vertical= so wie das spiralstrebende System sey in der lebendigen Pflanze auf's innigste verbunden; sehen wir nun hier jenes als entschieden mannlich, dieses als entschieden weiblich sich erweisen: so konnen wir uns die ganze Begetation von der Burzel auf Androgynisch ingeheim verbunden vorstellen; worauf denn in Berfolg der Wandlungen des Wachsthums, die beiden Systeme sich im offenbaren Gegensatz auseinander sondern, und sich entschieden gegeneinander über stellen, um sich in einem hohern Sinne wieder zu vereinigen.

Beimar, im Berbft 1831.

Diteologie,

Freudig war, vor vielen Sahren, Eifrig so der Geist bestredt, Bu erforschen, zu erfahren, Bie Natur im Schaffen lebt. Und es ist das ewig Eine, Das sich vielsach offenbart; Klein das Große, groß das Rleine, Alles nach der eignen Alrt. Immer wechselnd, sest sich haltend, Rah und fern und fern und nah; So gestaltend, umgestaltend.

Bum Erstaunen bin ich da.

## Dem Menschen

### wie ben Thieren

ift ein

Zwischenknochen der obern Kinnlade

### Jena, 1786.

Einige Bersuche ofteologischer Zeichnungen find hier in ber Absicht zusammen geheftet worden, um Rennern und Freunden vergleichender Zergliederungöfunde eine kleine Entdeckung vorzulegen, die ich glaube gemacht zu haben.

Bei Thierschabeln fallt es gar leicht in die Augen, daß die obere Kinnlade aus mehr als einem Paar Anochen bestehet. Ihr vorderer Theil wird durch sehr sichts bare Nathe und Harmonien mit dem hintern Theile versbunden und macht ein Paar besondere Anochen aus.

Dieser vorderen Abtheilung der oberen Kinulade ift ber Name Os intermaxillare gegeben worden. Die Als ten kannten schon biesen Knochen \*) und neuerdings ift er besonders merkwürdig geworden, da man ihn als ein Unterscheidungszeichen zwischen dem Affen und Menschen angegeben. Man hat ihn jenem Geschlechte zugeschriesben, diesem abgeläugnet, \*\*) und wenn in natürlichen Dingen nicht der Augenschein überwiese, so wurde ich schüchtern seyn aufzutreten und zu sagen, daß sich diese Knochenabtheilung gleichfalls bei dem Menschen sinde.

Ich will mich so furz als mbglich faffen, weil burch bloges Anschauen und Bergleichen mehrerer Schabel eine ohnebieß sehr einfache Behauptung geschwinde beurtheilt werden kann.

Der Knochen von welchem ich rede hat seinen Namen daher erhalten, daß er sich zwischen die beiden hauptstnochen der obern Kinnlade hinein schiebt. Er ist selbst aus zwen Studen zusammengesetzt, die in der Mitte des Gesichtes an einander stoßen.

Er ist bei verschiedenen Thieren von sehr verschiedener Gestalt und verändert, je nachdem er sich vorwärts streckt oder sich zurudzieht, sehr merklich die Bildung. Sein vorderster, breitester und stärkster Theil, bem ich den Namen des Korpers gegeben, ist nach der Art des Fut-

<sup>\*)</sup> Galenus Lib. de ossibus. Cap. III.

<sup>\*\*)</sup> Campere fammtliche kleinere Schriften, herausgegeben von Herbell. Ersten Bandes zweptes Stud. S. 93 und 94.

Blumenbach de varietate generis humani nativa, pag. 55.

tere eingerichtet, das die Natur dem Thiere bestimmt hat: benn es muß seine Speise mit diesem Theile zuerst anfassen, ergreisen, abrupfen, abnagen, zerschneiden, sie auf eine oder andere Beise sich zueignen; deswegen ist er bald flach und mit Knorpeln versehen, bald mit stumpfern oder schaftern Schneidezähnen gewaffnet, oder erhalt eine andere, der Nahrung gemäße Gestalt.

Durch einen Fortsatz an der Seite verbindet er sich aufwarts mit der obern Kinnlade, dem Nasenknochen und manchmal mit dem Stirnbeine.

Innwarts, von dem ersten Schneidezahn oder von dem Orte aus den er einnehmen sollte, begibt sich ein Stachel oder eine Spina hinterwarts, legt sich auf den Gaumenfortsat der oberen Rinnlade an und bildet selbst eine Rinne, worin der untere und vordere Theil des Bomers oder Pflugscharbeins sich einschiebt. Durch diese Spina, den Seitentheil des Korpers dieses Zwischenknochens, und den vordern Theil des Gaumenfortsatzes der obern Kinnlade werden die Canale (Canales incisivi oder naso-palatini) gebildet, durch welche kleine Blutgefäße und Nervenzweige des zwepten Ustes des fünften Paazres gehen.

Deutlich zeigen fich biefe bren Theile mit Ginem Blide an einem Pferbeschabel auf ber erften Tafel.

- A) Corpus.
- B) Apophysis maxillaris.
- C) Apophysis palatina.

An diesen haupttheilen sind wieder viele Unterabtheislungen zu bemerken und zu beschreiben. Gine lateinische Terminologie, die ich mit Beihulse des herrn hofrath Loder verfertiget habe und hier beilege, wird dabei zum Leitsaden dienen konnen. Es hatte solche viele Schwiesrigkeiten, wenn sie auf alle Thiere passen sollte. Da bei dem einen gewisse Theile sich sehr zurudziehen, zusammensließen und bei andern gar verschwinden; so wird auch gewiß, wenn man mehr in's Feinere gehen wollte, diese Tasel noch manche Verbesserung zulassen.

### Os intermaxillare.

## A. Corpus.

- a. Superficies anterior,
  - 1. Margo superior in quo Spina nasalis.
  - 2. Margo inferior seu alveolaris.
  - 3. Angulus inferior exterior corporis.
- Superficies posterior, qua Os intermaxillare jungitur Apophysi palatinae Ossis maxillaris superioris.
- c. Superficies lateralis exterior, qua Os intermaxillare jungitur Ossi maxillari superiori.
- d. Superficies lateralis interior, qua alterum Os intermaxillare jungitur alteri.
- e. Superficies superior.

  Margo anterior, in quo Spina nasalis. vid. 1.

- Margo posterior sive Ora superior canalis naso-palatini.
- f. Superficies inferior.
  - 5. Pars alveolaris.
  - 6. Pars palatina.
  - 7. Ora inferior canalis naso-palatini.
- B. Apophysis maxillaris.
  - g. Superficies anterior.
  - h. Superficies lateralis interna.
    - 8. Eminentia linearis.
  - i. Superficies lateralis externa.
  - k. Margo exterior.
  - l. Margo interior.
  - m. Margo posterior.
  - n. Angulus apophyseos maxillaris.
- C. Apophysis palatina.
  - o. Extremitas anterior.
  - p. Extremitas posterior.
  - q. Superficies superior.
  - r. Superficies inferior.
  - s. Superficies lateralis interna.
  - t. Superficies lateralis externa.

Die Buchstaben und Jahlen, burch welche auf vorstehender Tafel die Theile bezeichnet werden, sind bei ben Umriffen und einigen Figuren gleichfalls angebracht. Bielleicht wird es hier und da nicht sogleich in die Angen fallen, warum man diese und jene Eintheilung festgesetzt und eine ober die andere Benennung gewählt hat. Es ist nichts ohne Ursache geschehen, und wenn man mehrere Schabel durchsieht und vergleicht, so wird die Schwierigsteit beren ich oben schon gedacht noch mehr auffallen.

Ich gehe nun zu einer furzen Anzeige ber übrigen Lafeln. Uebereinstimmung und Deutlichkeit ber Figuren
wird mich einer weitlauftigen Beschreibung überheben,
welche ohnedieß Personen, die mit solchen Gegenständen
bekannt sind, nur unnothig und verdrießlich senn wurde.
Am meisten wunschte ich, baß meine Leser Gelegenheit
haben mochten, die Schädel selbst dabei zur hand zu
nehmen.

Die IIte Tafel ftellt ben vorderen Theil ber oberen Rinnlade bes Dchfen von oben vor, ziemlich in natur-licher Große, deffen flacher und breiter Rorper feine Schneibezahne enthalt.

Die IIIte Tafel bas Os intermaxillare bes Pferbes, und zwar n. 1 um Gin Drittel, n. 2 und 3 zur Salfte verkleinert.

Tab. IV ist die Superficies lateralis interior ossis intermaxillaris eines Pferdes, an dem der vordere Schneibezahn ausgefallen war, und der nachschießende Zahn noch in dem hohlen Korper des Ossis intermaxillaris liegt.

Tab. V ist ein Fuchsschädel von dreven Seiten. Die Canales naso-palatini sind hier langlich und schon beffer geschlossen wie bei'm Ochsen und Pferde. Tab. VI. Das Os intermaxillare des Kowen von oben und unten. Man bemerke besonders bei n. 1 die Sutur, welche Apophysin palatinam maxillae superioris von dem Osse intermaxillari trennt.

Tab. VII. Superficies lateralis interior des Ossis intermaxillaris eines jungen Trichechus rosmarus, größerer Deutlichkeit wegen mit rother Farbe angelegt, zugleich mit dem größten Theile der Maxillae superioris.

Tab. VIII zeigt einen Affenschadel von vorn und von unten. Man sehe bei n. 2 wie die Sutur aus den Canalibus incisivis herauskommt, gegen den Hundszahn zusläuft, sich an seiner Alveole vorwarts wegschleicht und zwischen dem nachsten Schneidezahne und dem Hundszahne, ganz nah an diesem letzteren, durchgeht und die beiden Alveolen trennt.

Tab. IX und X find diese Theile eines Menschensichabels.

Am sichtbarsten fällt bas Os intermaxillare vom Menschen bei n. 1 in die Augen. Man sieht ganz deuts lich die Sutur, die das Os intermaxillare von der Apophysi palatina maxillae superioris trennt. Sie kommt aus den Canalibus incisivis heraus, deren untere Dessenung in ein gemeinschaftliches Loch zusammensließt, das den Namen des Foraminis incisivi oder palatini anterioris oder gustativi führt, und verliert sich zwischen dem Hunds und zwenten Schneidezahn.

Bei n. 2 ift es schon etwas schwerer zu bemerken,

wie biefelbe Sutur fich in bem Nasengrunde zeigt. Es ift biefe Zeichnung nicht die glucklichste; allein an den meisten Schabeln, besonders jungeren, kann man folche sehr beutlich sehen.

Jene erfte Gutur hatte ichon Befalius bemerkt \*) und in feinen Riguren beutlich angegeben. Er fagt, fie reiche bis an die vordere Seite der Bundezahne, bringe aber nirgends fo tief burch, baß man bafur halten fonne, ber obere Rinnladenknochen werde dadurch in zwen ge= theilt. Er weiset, um ben Balen zu erklaren, ber feine Beschreibung bloß nach einem Thiere gemacht hatte, auf bie erste Rigur pag. 46, wo er bem menschlichen Schabel einen hundeschadel beigefügt bar, um den an dem Thiere gleichsam beutlicher ausgeprägten Revers ber Medaille bem Lefer vor Augen gu legen. Die zweite Sutur, bie fich im Nasengrunde zeigt, aus ben Canalibus naso-palatinis herauskommt und bis in die Gegend ber Conchae inferioris verfolgt werden kann, hat er nicht bemerkt. Bingegen finden fich beide in der großen Ofteologie bes Albinus bezeichnet. Er nennt fie Suturas maxillae superiori proprias.

In Cheselben's Osteographia finden fie fich nicht, auch in John hunter's Natural history of the human toeth ist keine Spur bavon zu sehen; und dennoch

<sup>\*)</sup> Vesalius de humani corporis fabrica (Basil. 1558) Libr. I. Cap. IX. Fig. II. pag. 48, 52, 53.

find fie an einem jeben Schabel mehr ober weniger ficht= bar, und wenn man aufmerkfam beobachtet, gang unb gar nicht zu verkennen.

Tab. X ift ein halber Dberfiefer eines gesprengten Menfchenschabels und zwar beffen inwendige Seite, burch welche beide Salften mit einander verbunden werben. Es fehlten an dem Anoden, wornach er gezeichnet morben, zwen Bordergahne, ber hunds = und erfte Bacten= gabn. 3ch habe fie nicht wollen fuppliren laffen, befonbers ba bas Reblende bier von feiner Bedeutung mar, vielmehr fann man bas Os intermaxillare gang frei feben. Auf ber Pictura lineari habe ich mas unftreitig Os intermaxillare ift mit Roth getuscht. Man fann bie Gutur von ben Alveolen bes Schneide : und Sundeaahnes bis burch bie Canale verfolgen. Jenfeits ber Spinae ober Apophysi palatinae, bie bier eine Art von Ramm macht, fommt fie wieder hervor und ift bis an bie Eminentiam linearem sichtbar, wo sich die Conchae inferior anlegt.

Ich habe in ber pictura lineari ein rothes Sternchen bahin gezeichnet.

Man halte diese Tafel gegen Tab. VII, und man wird es bewundernswürdig finden, wie die Gestalt des ossis intermaxillaris eines solchen Ungeheuers wie der Trichechus rosmarus ist, lehren muß denselben Anochen am Menschen zu erkennen und zu erklären. Auch Tab. VI n. 1 gegen Tab. IX n. 1 gehalten, zeigt dies

felbe Sutur bei'm Lowen wie bei'm Menschen auf bas beutlichste. Ich sage nichts vom Affen, weil bei diesem bie Uebereinstimmung zu auffallend ist.

Es wird also wohl kein Zweifel übrig bleiben, daß diese Knochenabtheilung sich sowohl bei Menschen als Thieren findet, ob wir gleich nur einen Theil der Granzen dieses Knochens an unserm Geschlechte genau bestimmen konnen, da die übrigen verwachsen und mit der oberen Kinnlade auf das genaueste verbunden sind. So zeigt sich an den außern Theilen der Gesichtsknochen nicht die mindeste Sutur oder harmonie, wodurch man auf die Muthmaßung kommen konnte, daß dieser Knochen bei dem Menschen getrennt sey.

Die Ursache scheint mir hauptsächlich darin zu liegen: dieser Knochen, der bei Thieren so außerordentlich vorgesschoben ist, zieht sich bei dem Menschen in ein sehr kleienes Maß zurück. Man nehme den Schädel eines Kindes, oder Embryonen vor sich, so wird man sehen, wie die keimenden Zähne einen solchen Drang an diesen Theis len verursachen und die Beinhäutchen so spannen, daß die Natur alle Kräfte anwenden muß, um diese Theile auf das innigste zu verweben. Man halte einen Thiersschälle dagegen, wo die Schneidezähne so weit vorwärts gerückt sind und der Drang sowohl gegen einander als gegen den Hundszahn nicht so start ist. Inwendig in der Nasenhöhle verhält es sich eben so. Man kann, wie schon oben bemerkt, die Sutur des ossis intermaxillaris

aus den canalibus incisivis bis bahin verfolgen, wo die ossa turbinata oder conchae inferiores sich anlegen. Hier wirkt also der Trieb des Wachsthumes dreper verschiedenen Knochen gegen einander und verbindet sie genauer.

Ich bin überzeugt, daß benjenigen die diese Wiffenschaft tiefer durchschauen, dieser Punkt noch erklarbarer senn wird. Ich habe verschiedene Falle, wo dieser Anoschen auch bei Thieren zum Theil oder ganz verwachsen ift, bemerken konnen und es wird sich vielleicht in der Folge mehr darüber sagen laffen. Auch gibt es mehrere Falle daß Knochen, die sich bei erwachsenen Thieren leicht trennen laffen, schon bei Kindern nicht mehr abgesondert werden konnen.

Die Tafeln die ich beifüge find meistens nur die erssten Versucharbeiten eines jungen Künstlers, der sich unzter dem Arbeiten gebessert hat. Es ist eigentlich nur die dritte und siebente Tafel völlig nach der Camperischen Wethode gearbeitet; doch habe ich nachher das os intermaxillare verschiedener Thiere nach selbiger auf das bestimmteste zeichnen lassen; und sollte ein solcher Veitrag zur vergleichenden Knochenlehre den Kennern interessant sein, so wäre ich nicht abgeneigt eine Folge dieser Absbildungen in Kupfer stechen zu lassen.

Bei ben Cetaceis, Amphibien, Bogeln, Fischen, habe ich biefen Knochen theils auch entbedt, theils seine Spuren gefunden.

Die außerordentliche Mannichfaltigkeit, in der er fich au den verschiedenen Geschopfen zeigt, verdient wirklich eine aussuhrliche Betrachtung und wird auch selbst Perfonen auffallend senn, die an dieser so durr scheinenden Wiffenschaft sonst kein Interesse finden.

Man konnte alsdann mehr in's Einzelne geben und bei genauer stufenweiser Bergleichung mehrerer Thiere, vom Einfachsten auf das Zusammengesetztere, vom Kleisnen und Eingeengten auf das Ungeheure und Ausgedehnte fortschreiten.

Welch eine Kluft zwischen bem os intermaxillare ber Schilbfrote und bes Elephanten! und boch läßt fich eine Reihe Formen bazwischen stellen die beibe verbindet. Das was an ganzen Korpern niemand läugnet, konnte man hier an einem kleinen Theile zeigen.

Man mag die lebendigen Wirkungen ber Natur im Ganzen und Großen übersehen, ober man mag die Uebersbleibsel ihrer entflohenen Geifter zergliedern: sie bleibt immer gleich, immer mehr bewundernswurdig.

Auch wurde die Naturgeschichte einige Bestimmungen badurch erhalten. Da es ein Hauptkennzeichen unsferes Knochens ist, daß er die Schneidezähne enthält: so muffen umgekehrt auch die Zähne die in deuselben eingefigt sind als Schneidezähne gelten. Dem Trichechus rosmarus und dem Ramele hat man sie bisher abgesprochen, und ich mußte mich sehr irren, wenn man nicht jeenm vier und diesem zwey zueignen konnte.

Und so beschließe ich diesen kleinen Versuch mit dem Bunsche, daß er Kennern und Freunden der Naturlehre nicht mißfallen, und mir Gelegenheit verschaffen moge, naher mit ihnen verbunden, in dieser reizenden Wissenschaft, so viel es die Umstände erlauben, weitere Fortschritte zu thun.

Galens Buchlein von den Anochen ift, wenn man es auch noch fo ernstlich angreift, fur und schwer zu lefen und gu nugen; man fann ihm gwar eine finnliche Un= fchauung nicht ablaugnen; bas Sfelett wird zu unmit= telbarer Befichtigung vorgezeigt, aber wir vermiffen eis nen burchbachten methodischen Bortrag. Bas in eine Ginleitung gehorte, ichaltet er zwischen die Darftellung ein; 3. B. in wiefern man Sutur und harmonie unter= icheiden oder fur eins nehmen folle; er wendet fich von ber regelmäßigen Structur fcnell zu ben abweichenden; fo bat er 3. B. faum von ben Stirn= und Schabelfnochen geredet, ale er gleich die Difformitat ber Spit = oder Regelfopfe umständlich abhandelt; er wiederholt sich in Berichrankungen, welches bei mundlichem Bortrag, in Gegenwart des zu demonstrirenden Rorpers, wohl an= geben mochte, jedoch die Ginbildungefraft bes Lefers verwirrt; er breitet fich in Controverfen mit Borfahren und Gleichzeitigen aus: benn weil man bamale bie Ano: chen partienweise ale ein Ganges gusammennahm, und bie Theile beffelben burch Bahlen unterschied, fo fonnte

man weber einig werden was man zusammenfaffen, noch wie viel Theile man zahlen solle; wie man sich benn auch noch ferner über Eigenschaft, Beziehung, Berwandt: schaft entzwenen mochte.

Alles biefes foll die Chrfurcht fur einen außerorbent= Mankeineswegs vermindern, fondern uns nur lichen rechtfertigen, wenn wir fo furz als moglich bas was uns bier berührt, jusammenfaffen; biefes aber ift gegenwar= tig nur: baß Galen bei Befchreibung bes Schabels, und awar offenbar bes Menschenschabels, unfres 3wischen= knochens gebenkt. Er fagt, im britten Capitel: bas Bangenbein (bei uns die obere Kinnlade) enthalte bie Albeolen aller Bahne, außer ber Schneibegahne; er wieberholt baffelbe im vierten, indem er fpricht: bie zwen großen Wangenbeine enthalten fast alle Bahne, wie wir fcon gemeldet. Im funften Capitel, bei Aufgablung ber Bahne, nennt er die vier vordern als Schneibegahne, thut aber bes besondern Anochens nicht Ermahnung, in welchem fie eingefügt find. Im britten Capitel fpricht er von einer Sutur, die von ber Rasenwurzel anfangt, ihren Beg an ber Rafe ber abwarts verfolgt und zwi= ichen bem Sundezahn und Schneidezahnen auslauft.

Hieraus ift nun auf das deutlichste ersichtlich, daß er den Zwischenknochen gekannt und gemeint; ob er aber solchen am Menschen gesehen, wird wohl immer zweisfelhaft bleiben,

Sieruber find benn in ber Folge manche Streitigkei:

ten entstanden, die fich faum in den letten Tagen entsichieden haben; einiges zur Literargeschichte dieser Differenzen lege aus altern Collectaneen hier gu.

Vesalius de humani corporis fabrica (Basil. 1555.) Lib. I, cap. IX, fig. 11, pag. 48 hat eine Zeichnung von der basi cranii von untenauf anzuseben und auf diefer gang beutlich bie Sutur, welche bas Os intermaxillare mit bem Osse maxillari super. an ber apophysi palatina bes lettern Anochens verbindet, und bie bei uns Ac oder superficies lateralis exterior corporis, qua os intermaxillare jungitur ossi maxillari superiori, beift. Um bie von ihm angeführte Stelle beutlich zu machen, merte ich noch an, daß bei'm Befal bas os zygomaticum ben Namen bes ossis primi maxillae superioris, bas os unguis ben Namen bes ossis secundi max. super., bas os ethmoideum ben Namen des ossis tertii max. sup., und das os maxillare superius ben Namen bes ossis quarti maxillae superioris fuhrt. Die Stelle bei ihm beißt fo:

z privatim indicatur foramen in anteriori palati sede posteriorique dentium incisoriorum regione apparens (dieß ist namlich der Ausgang von den canalibus naso-palatinis, wo sie gleichsam ein orificium commune bilden): ad cujus latus interdum obscura occurrit sutura, transversim aliquousque in quarto superioris maxillae osse prorepens, et a insignita.

Diese von ihm mir a bezichnete gang beutlich abges Goethe's Werte. LV. Bb.

bildete Sutur ist die Sutur quaest. Cap. XII, fig. 11, pag. 60 hat er ebenfalls eine solche Zeichnung von der basi cranii, an welcher er die foramina baseos cranii beschrieben hat. Auch da kommt die Sutur vor, aber nicht so deutlich.

Leveling in seiner anatomischen Erklarung der Oris ginal-Figuren von Andreas Befal (Ingolftadt) 1783, hat die erste Besalius'sche Figur Buch I, pag. 13, fig. 11 und erklart pag. 14 das z und a so:

z das andere Gaumenloch ober Schneideloch. a eine bei diesem Loch ofters befindliche Nath, welche vorwarts an bem Gaumen, gleich hinter den Schneidezähnen in die Quere fortläuft. Die zwente Figur von Befal hat Leveling pag. 16.

Die Sutur, welche Besalius mit a bezeichnet hat, beschreibt er Lib. I. cap. IX. p. 52 so: ad hujus soraminis (namlich des canalis naso-palatini) latera interdum sutura apparet, aut potius linea, in pueris cartilagine oppleta, quae quasi ad caninorum dentium anterius latus pertingit, nusquam tamen adeo penetrans, ut hujus suturae benesicio, quartum maxillae os in plura divisum censeri queat (am Rande citirt er hier Kig. 1. canina calvaria lit. n. p. 46, wo die Sutur zwischen dem osse intermaxillari und den ossibus max. super., die wir mit keinem besondern Namen bezeichnet haben und die margo exterior supersiciei anterioris corporis heißen konnte, an einem Hundeschädel deuts

lid) autgebilbet ist): quod, ut paullo post dicam, canibus et simiis porcisque accidit, in quibus sutura quartum os in duo dividens, non solum iu palato, verum exterius in anteriori maxillae sede, etiam conspicue cernitur, nullam appendicum cum suis ossibus coalitus speciem referens.

Noch eine Stelle gehort hierher pag. 53, wo Bes fal von einigen Berbefferungen rebet, bie er in Gaslens Beschreibung bieser Knochen gu machen fur nosthig gefunden:

Secundam (namid) suturam) vero numerat (namid) Galenus) hujus suturae partem in anteriori maxillae sede occurrentem, quae ab illa malae asperitate sursum ad medium inferioris ambitus sedis oculi pertingit. Hanc postmodum tripartito ait discindi, ac primam hujus secundae suturae partem prope magnum seu internum oculi sedis angulum exteriori in parte ad medium superciliorum, et communem frontis et maxillae suturam inquit procedere. Hac suturae parte homines destituuntur, verum in canibus caudatisque simiis est manifestissima, quamvis interim non exacte ad superciliorum feratur medium, sed ad eam tantum sedem, in qua quartum maxillae os a secundo dirimitur. Ut itaque Galenum assequaris, hanc partem ex canis petes calvaria.

Winslow, Exposition anatomique de la structure du corps humain, Tome I. Nr. 282. p. 75: Je ne parle pas ici de la séparation de cet os (de l'os maxillare supérieur) par une petite suture transversale, derrière le trou incisif, parcequ'elle ne se trouve pour l'ordinaire que dans la jeunesse et avant l'ossification achevée.

Eustachius hat in seinen tabulis anatomicis die Albinus edirt hat, tab. 46. sig. 2 einen Affenschädel von vorn her anzusehen, neben einem Menschenschädel gezeichnet, und bei erstem das os intermaxillare sehr deutlich ausgedrückt. Albinus sagt in der Erklärung der zwenten Figur von dem osse intermaxillari des Affen, das er bezeichnet, bloß: os quod dentes incisores continet.

Sue im Traite d'Ostéologie de M. Monro hat weder die Sutur des ossis intermaxillaris an der Apophysi palatina ossis maxillaris superioris gezeichnet, noch beschrieben.

Die Hasenscharte, besonders die doppelte, deutet gleichfalls auf das os incisivum; bei der einsachen spaltet fich die mittlere Sutur, welche beide Seiten verzeinigt, bei der doppelten trennt sich der Zwischenknochen von der obern Kinnlade, und weil sich alle Theile auf einander beziehen, so spaltet sich zugleich die Lippe. Sieht man nun das os intermaxillare als ein abgesondertes an, so begreift man, wie es, um die Eur zu bewirken, herausgekneipt werden kann, ohne daß die

obere Kinnlade beschädigt, zersplittert voer krankhaft afficirt werde. Die wahre Ansicht der Natur nutzt jeder Praxis.

Selbst an den Schadeln ungeborner oder junger Rinz der findet sich doch eine Spur, quasi rudimentum, des ossis intermaxillaris; je unreifer die Embryonen, desto deutlicher. Un einem hydrocephalo sah ich zwen völlig abgesonderte kleine Knochenkerne, und bei erwachsenen jugendlichen Köpfen ist doch oft noch vorn am Gaum eine Sutura spuria zu merken, welche die vier incisores gleichsam vom übrigen limbus dentium absondert.

Jac. Sylvius sagt gar: Cranium domi habeo, in quo affabre est expressa sutura in gena superna ab osse frontis secundum nasum, per dentium caninorum alveolos, in palatum tendentem, quam praeterea aliquoties absolutissimam conspexi et spectandam auditoribus circiter 400 exhibui; und, um seis nen armen Galen gegen Besal zu retten, glaubt er: vor Alters hatten die Menschen alle ein separates os intermaxillare gehabt, das sich nach der Hand, durch Debauchen und zunehmenden Lurus der Nachwelt, versloren. Das ist zwar arg, aber noch ärger ist daß Ren. Hener in apologia, aus der ganz alten Gesschichte umständlich und mühselig erweist: die alten Römer hätten damass eben so liederlich gesebt, als

bie jegige Belt. Er führt zu bem Behuf alle romisichen Leges sumtuarias an.

Ueber die vel quasi Spur eines rudimenti ossis intermaxillaris bei Foetibus habe ich mich wohl nicht beutlich genug ausgebruckt. Auf ber Außenseite (im Beficht) ift fie nicht leicht merklich. Aber unten am Gaum und bei einzelnen ossib. maxill., auch an ber einen Da= fenflache bald mehr bald minder fenntlich. Buweilen erhalten fich die Vestigia am Gaum auch noch bei Adolescentibus und in einem ichonen Hydrocephalo ift es von ber einen Seite (aber freilich praeter naturam) gang separat, als ein einzelnes Anochelchen. Fallopius beschreibt es Obs. anat. p. 35.b. Dissentio ab iis qui publice testantur reperiri suturam sub palato per transversum ad utrumque caninum pertinentem, quae in pueris pateat, in adultis vero ita obliteretur, ut nullum ipsius relinquatur vestigium. Nam reperio hanc divisionem vel rimam potius esse quam suturam, cum os ab osse non separetur, neque in exterioribus appareat.

Dem widerspricht der barbeißige Eustach. Ossium exam. p. 194 sq. die Sutur sen auch in Erwachssenen da: et palatum supra infraque dirimit. Aber er scheint Fallopium nicht zu verstehen oder nicht versteshen zu wollen, und von der Harmonia zwischen parto

palatina ossis maxillaris und ben ossibus palati felbft ju fprechen.

Albinus icon. oss. fetus p. 36. os maxillare superius in parvulis saepe inveni constans ex aliquot frustulis, quae tamen cito confluunt in os unum. tab. V. f. 33.<sup>m</sup> fissura quae palatum ex transverso secat, pone dentes incisores; abiens deinde in suturae speciem.

Und selbst bei Adultis in Tab. ossium t. 1. 2. s. 1. k. Sutura ossis maxillaris propria. Aber wie gesagt, es ist noch himmelweit vom wahren osse intermaxillari verschieden; etwa wie membrana semilunaris oculi humani von membrana nictitans des Kibiş, der sie erzstaunlich groß hat.

Borstehende Auszuge aus alten und neuen Schriften, auch aus brieflichen Mittheilungen lebender Naturfreunzbe, geben uns ein auffallendes Beispiel, wie bieselbe Sache von mehr als Einer Seite betrachtet, und etwas bas in Zweifel schwebt so gut bejaht als verneint werden kann. Was uns betrifft, so sind wir völlig beruhigt, wenn wir eine vielzährige fruchtbare Ueberzeugung zum Schlusse nochmals wiederholen: dem Menschen wie den Thieren sey ein Zwischenknochen der obern Kinnlade zuzuschreiben.

Jena 1819.

Die beiden nach vielsährigem Zaudern mitgetheilten Auffähe, so wie die darauf folgenden Literar=Notizen, wurden abgedruckt wie sie fich in den Papieren gefunden; nun bleibt zu besserem Berständniß noch einiges zu fasgen übrig, welches in verschiedenen Abtheilungen gescheshen soll.

- I. Erfte Anregung zu biefen Studien, durch Bersfetzung des Weimarischen Aunst: und Naturalien: Casbinets nach Jena. Naturwissenschaftliche Anstalten dasselbst; wissenschaftliches und praktisches Bemühen, unsausgesetzte, folgerechte Behandlung.
- II. Entschuldigung megen fehlender Zeichnungen bei'm zwenten Auffat; wie es damit ergangen, und von den Mitteln diefen Mangel zu ersetzen.
- III. Bon schriftlichen ausführlichen Beschreibungen und mas baraus erfolgt.
- IV. Spater, verneinender Nachklang zu Ende des Jahrhunderts.
- V. Die man im Bearbeiten des hauptschema weiter verfahren.
- VI. Wie man verschiedene einzelne Theile in Wirks lichkeit parallel gestellt.
- VII. Probeblatt einer Tabelle, um bie ofteologischen Erfahrungen gleich methodisch einzutragen und zwedenäßig zu sammeln.
  - VIII. Inwiefern von ben Birbelfnochen bie Schabels

knochen abzuleiten femen, und auch Geftalt und Function borther zu erklaren fenn mochte?

f.

Die Weimarische Kunstkammer, vom Herzog Wilbelm Ernst im Jahre 1700 angelegt, enthielt unter andern Merkwürdigkeiten, auch manche bedeutende Naturseltenheit. Wie das Erstaunen immer den ersten Reiz zur Wissenschaft gibt, so war damals das Interesse an der Thiergeschichte durch das Seltsam-Ungeheure erregt. Dieser Neigung verdanken wir die Grundlage und auffallend merkwürdige Korper unseres ofteologischen Museums.

Und so drangen bergleichen Gegenstände gar bald in das Mittelland, da man kaum funfzig Jahre vor: her erst in den Ruffenlandern, nachdem man sich mit Gold, Gewürz und Elfenbein überfüllt hatte, auch in naturhistorischem Sinne ansing, obgleich noch sehr verzworren und unvollständig, fremde Naturproducte zu sammeln und aufzubewahren.

Wir befigen einen vollig ausgewachsenen, wohl ers haltenen Elephanten= Schabel, zugleich mit ber Unter kinnlade und einigen einzelnen Edzahnen.

Die zu einer ftumpfen Saule zusammengewachs fenen Salswirbelknochen des Wallfisches, auch Schulzterblatter des Ungeheuers, mit Schiffen bemahlt, um das Wundersame dieser breiten Knochenflache zu erhbs

hen. Ferner sieht man zwei Rippen und eine Unterkinnlade des Riesenhauptes; sie hat eine Lange von zwen und zwanzig Leipziger Fuß, wornach man die Große des Thiers ermessen kann.

Große Schildkroten Deden hatte man anzuschaffen auch nicht verfehlt; sodann richtete sich die Aufmetkssamkeit auf andere thierische Theile, merkwardig durch Abweichung und Umbildung solcher Gestalten, die und gewöhnlich umgeben; Antilopenhörner aller Art und Berwandtschaft; ferner die langen, vorwärts gesenkten spigen Hörner des indischen Buffels, welche und durch Capitain Thomas Williamson's indische Jagdsstäde erst recht merkwardig geworden. Alles dieses, nebst manchen andern Dingen, als einem Krokodil, einer Riesenschlange u. s. f., wurden nach Jena gebracht, als bedeutender Grund einer größern Sammlung.

Die Bermehrung geschah nach und nach, indem bie Stelette von Saus-, Feld- und Waldthieren ber Umgegend angeschafft wurden. Die Geschicklichkeit bes Custos Durrbaum, ber sich mit bergleichen Dingen gern beschäftigte, forderte bie Anstalt in furzer Zeit.

Da nach Entfernung bes von Loderischen Cabis nets fogleich Anstalt getroffen wurde eine funftig bleisbende Sammlung in demfelben Lokal einzurichten, fo geschah bieses durch die Sorgfalt ber herren Adersmann und Fuchs, welche sich der Geschicklichkeit des

Profectors Somburg zu diesem Zwed zu bedienen wußten, indem fie neben der menschlichen Anatomie auch manches fur Thierzergliederung Bedeutende zusgleich mit ausarbeiten ließen.

Bisher hatten alle fremden und einheimischen Rnodenvraparate in bem zoologischen Cabinet, neben ause gestopften und in Spiritus aufbewahrten Geschopfen, Plat genommen; bei machfender Menge jedoch fand fich Gelegenheit einen großen Saal einzurichten, melcher jest fast wieder zu flein scheint: benn burch immer wirkende Sorgfalt Ihro f. S. bes Großherzoge von Sachsen : Beimar und Gifenach wurde, mas von porzuglich gebildeten Pferden dem furftlichen Stalle, ober von bedeutenden feltenen Sausthieren ben ofono= mifchen Unftalten verloren ging, fur Biffenschaft gum Bortheil verwendet und bie Cfelette gu genannter Unftalt eingebracht; nicht weniger mas ben mit Thieren berumziehenden Fremden bie und ba verungludte, fos mohl in ber Nahe als auch aus der Kerne berbeiges Schafft: wie benn einft, bei großer Ralte, ein zu Durnberg verendeter Tiger, mit der fahrenden Poft, ftart gefroren anlangte und noch jest, ausgestopft und ftelettirt, unfern Mufeen zu vorzuglichem Schmud gereicht.

In ber neuesten Zeit jedoch brachte Ihro f. Soh. Aufenthalt in Wien, wie andern Anstalten, also auch den unfrigen die bedeutenosten Bortheile. herr Dirrector von Schreibers ward unserm Borhaben ge-

neigt und dieser eben so kenntniskreiche als thätige und gefällige Freund hat nicht aufgehort und mit den wünsschenswerthesten Korpern zu versehen. Wir verdauken ihm die Skelette der Gemse, des Bibers und Känguru; den Straus und Reiher, die Gehorwerkzeuge mehrerer Bögel, wie solche in Wien auf das netteste ausgearbeizter werden; die Skelette der Eidechse im Ganzen und in die kleinsten Theile gesondert, so wie der Schildkrote; unzählige Einzelnheiten und alle bedeutend und unterzrichtend.

Der Gebrauch dieser Sammlungen war, sogleich von ihrer ersten Einrichtung an, bei Vorlesungen über menschliche Anatomie eingeleitet; weil auf die sich immer mehr ausbildende Zootomie nothwendig Rucksicht genommen werden mußte. Auch ich von meiner Seite versehlte nicht belehrende Exemplare und Praparate um mich zu sammeln; in manchem Sinn zersägte und zersplitterte Schädel und andere Knochen, um sowohl vorsäsliche als zusfällige Einsicht in den innern Bau des wichtigen Knochenzgebäudes zu erlangen.

Die eigentliche Bestimmung aber ber, sowohl zu meisnem eignen besondern, als zum bffentlichen und allgemeisnen Zweck versammelten Gegenstände ward erst erfüllt, als nach allgemeinen Bunschen und längst tief gefühltem Bedurfniß die Ginrichtung einer Beterinar Schule besliebt wurde. herr Professor Renner ward berufen und trat sein Umt an, ehe noch die nothige Einrichtung ges

macht werden konnte, und nun sah ich mit Bergnügen meine sonstigen, bisher unter Staub und Moder beseitigten Praparate wieder lebendig und nüglich werden und meine Anfange den Anfangen einer hochst bedeutenden Anstalt zu Gute kommen. Gine obgleich unterbrochene, doch nie getilgte Thatigkeit fand hierin ihre angemessenste Belohnung: denn bei jedem redlichen, ernstlichen Handeln, wenn auch Ansangs Zweck und Beruf zweiselhaft scheinen sollten, sinden sich beide zulest klar und erfüllt. Jedes reine Bemühen ist auch ein Lebendiges, Zweck sein selbst, sordernd ohne Ziel, nügend wie man es nicht voraussehen konnte.

Und von diefen vielfachen und in einander greifenden Anstalten sen noch so viel gesagt: Für die Beterinärs Schule, für eine so weit aussehende Unternehmung, wurde ein hinreichendes Local, der sogenannte Deinrichsberg, angekauft, die nothigen Baulichkeiten besorgt, und da glücklicherweise, unter Anleitung des herrn hofrath Fuchs, sich ein junger Mann Namens Schroter hersangebildet hatte und sich im Besitz der nothigen Eigenschaften eines Prosectors besand; so ift, bei unermüblischer Direction des Borstehers, schon jetzt auf dem heinrichsberge gleichfalls ein zootomisches Cabinet der übrizgen Systeme des Thierkbryers, in Bezug auf jenes osteoslogische, im glücklichen Werden und Gedeihen; die Hauptpräparate zu didaktischen Zwecken sind, sorgfältig ausgeführt, vorhanden.

Es unterscheiden sich also in Jena dren Museen, deren Inhalt, nach ihrer successiven, gewissermaßen zufälzligen Entstehung, nicht streng abgetheilt ist; sie greisen aber dergestalt in einander, daß sowohl Directoren als Custoden sich wechselsweise, bei vorkommenden wissenschaftlichen Bedürsnissen, an Handen gehen und das Nothige einander mittheilen. Das eine Cabinet jedoch entshält vorzüglich menschliche Anatomie, das zweyte thierische Osteologie, beide besinden sich innerhalb der Räume des fürstlichen Schlosses; das dritte, bei der Beterinärz Schule, enthält, was sich Osteologisches vorzüglich auf Hausthiere bezieht, auch die übrigen Systeme des thierischen Körpers, Muskeln, Arterien, Benen, Lymphaztisches, Nerven u. s. w.

# II.

Als ich mich zu Anfang der achtziger Jahre, unter Hofrath Loders Anleitung und Belehrung, viel mit Anatomie beschäftigte, war mir die Idee der Pflanzenmetamorphose noch nicht aufgegangen; allein ich arbeitete eifrig auf einen allgemeinen Knochen-Typus los und mußte deßhalb annehmen: daß alle Abtheilungen des Gesschöpfes, im Einzelnen wie im Ganzen, bei allen Thieren aufzusinden sehn möchten, weil ja auf dieser Borausssenung die schon långst eingeleitete vergleichende Anatomie beruht. Hier trat nun der seltsame Fall ein, daß man den Unterschied zwischen Affen und Menschen darin

finden wollte, daß man jenem ein os intermaxillare, Diefem aber feines juschrieb; da nun aber genannter Theil barum hauptfachlich merkwurdig ift, weil die oberen Schneidezahne barin gefaßt find, fo mar nicht begreiflich, wie der Mensch Schneibezahne haben und boch des Ruochens ermangeln follte, worin fie eingefugt fteben. fuchte baber nach Spuren deffelben und fand fie gar leicht, indem die canales incisivi vormarte die Grange bes Rnochens bezeichnen, und die von ba aus, nach ben Seiten ju, auslaufenden Suturen gar wohl auf eine Absonde= rung ber maxilla superior hindeuten. Lober gedenkt biefer Beobachtung in feinem anatomifchen Sandbuch 1788 G. 89, und man buntte fich viel bei biefer Ent: bedung. Umriffe murben gemacht, Die bas Behauptete flar por Augen bringen follten, jene furge Abhandlung bagu geschrieben, in's gateinische überfest und Campern mitgetheilt; und gwar Format und Schrift fo anftandig daß fie ber treffliche Mann mit einiger Bermunberung aufnahm, Arbeit und Bemuhung lobte, fich freundlich erwies, aber nach wie vor verficherte: ber Menich habe fein os intermaxillare.

Nun zeugt es freilich von einer besondern Unbekanntsschaft mit der Welt, von einem jugendlichen Selbstfinn, wenn ein laienhafter Schüler den Gildemeistern zu widerssprechen wagt, ja was noch thoriger ift, sie zu überzeugen gedenkt. Fortgesetzte vieljahrige Versuche haben mich eines Andern belehrt, mich belehrt: daß immerfort

wiederholte Phrasen sich zuletzt zur Ueberzeugung verkindern und die Organe des Anschauens vollig verstumpfen. Indessen ist es heilsam daß man dergleichen nicht allzu zeitig erfährt, weil sonst jugendlicher Freis und Wahrsheitessun durch Mißmuth gelähmt wurde. Sonderbar schien es daß nicht nur die Meister auf dieser Redensart beharrten, sondern auch gleichzeitige Mitarbeiter sich zu diesem Eredo bequemten.

Wir durfen indessen nicht ermangeln das Andenken eines jungen geschickten Zeichners, Namens Baig, zu erneuern, der, in dergleichen Arbeiten geübt, sowohl Umrisse als ausgeführte Nachbildungen fortsetzte, indem wir entschlossen waren kleine Abhandlungen dieser Art, die etwas Bedeutendes im anatomischen Felde berühren und erregen sollten, mit forgfältigen Rupfern drucken zu lassen. Hier sollte der bestrittene Knochen von seiner größten Einfalt und Schwäche bis zu seiner Gedrängtheit und Kraft in einer reinen Folge dargestellt werden, und wie er sich zuletzt im edelsten Geschöpfe, dem Menschen, auß Furcht thierische Gefräßigkeit zu verrathen, schamz haft verberge.

Bas aber von Zeichnungen jener Zeit übrig geblieben, werbe junachft bemerkt. Da man von dem Ginfachften jum Zusammengesetzteren, vom Schwächeren jum Starteren überzugehen die Absicht hatte, so wählte man zuerst das Reh, wo der fragliche Anochen schwach, bugelartig und zahnlos erscheint; man ging zum Ochsen über, wo

er fich verftartt, verflacht und verbreitet. Das Ramel war feiner Zweydeutigkeit wegen merkwurdig, bas Wferd entschiedener, in Absicht ber Schneibegahne, ber Ed-Diefer ift groß und ftart am Schweine, zahn klein. monftros an Sus babirussa, und boch behauptet überall . der Zwischenknochen seine vollkommenen Rechte. Um Lb= wen vollgedrangt und forperhaft, machtig burch fechs Babne: flumpfer am Baren; porgeftrecter am Bolf; das Ballroß, wegen feiner perpendicularen Befichtslinie, wird dem Menschen abnlich, der Affe erhebt fich noch mehr, wenn er ichon artenweise in die Bestie gurud= tritt, und endlich stellt der Mensch fich ein, wo fich nach allem Borgekannten diese Anocheneintheilung nicht verfennen lagt. Diese mannichfaltigen Anochengestalten hatte man zu befferer Gin= und Ueberficht meift von oben, unten und von der Seite zeichnen laffen, fie find reinlich und beutlich schattirt, unter Rahmen und Glas gebracht und fteben in bem Jenaischen Museum einem Jeden zur Unficht frei. Bon ben an obiger Sammlung fehlenden waren zum Theil ichon Stizzen gemacht, an= bere Rorper wurden angeschafft; aber ber Tod bes jun= gen Runftlers, ber fich in die Cache ju fugen gewußt, und andere 3wischenfalle ftorten die Bollendung des Gan= gen, wie man benn bei fortdauerndem Widerspruch die Luft verlor von einer fo flaren und deutlichen Sache immerfort tauben Dhren zu predigen.

Bas man aber unter den Jenaischen Abbildungen den Goeibe's Werte. LV. Bb.

Freunden ber Wiffenschaft gar wohl empfehlen barf. find vier Zeichnungen nach bem Raffeler Elephanten= Schadel, den ich durch Sommeringe Gunft und Bes fälligfeit zu benuten in ben Stand gefett mar. Dieses junge Gubject, bas in Deutschland fein Leben nicht fri= ften fonnte, zeigt und in feinen Reften die meiften Guturen, wenigstens an einer Seite unverwachsen; die Beich= nungen, und zwar bes gangen Schabels, find nach gleichem Mafftabe verfleinert und von vier Seiten genom= men, fo baß man ben Busammenhang bes Gangen gar wohl baran erkennen fann, und was uns bier am meiften berührt, so spielt vor allen bas os intermaxillare eine große Rolle; es schlägt fich wirklich um ben Echahn berum, daber benn auch, bei fluchtiger Beobachtung, ber Brrthum entstanden fenn mag: ber ungeheure Edgabn fen im os intermaxillare enthalten. Allein die Natur, Die ihre großen Maximen nicht fahren laft, am wenig= ften in wichtigen Rallen, ließ bier eine bunne Lamelle, von der obern Rinnlade ausgehend, die Burgel bes Edgabne umgeben, um biefe organischen Uranfange vor ben Unmaßungen bes Zwischenknochens zu fichern.

Bu fernerer Bergleichung ließ man ben großen ansgewachsenen Elephanten Schadel bes Mufeums gleichfalls zeichnen, ba benn fehr wunderbar auffällt: wenn bei bem jungen Subject bie obere Kinnlade und bas os intermaxillare schnabelartig hervorstreben, und ber ganze Kopf in die Lange gezogen erscheint, bagegen am ausgewachfenen bae Gange in ein beinahe regelmäßiges Quabrat inzuschliegen ift.

Die ernft es aber überhaupt mit diesen Arbeiten gewesen, erhellet auch daraus: daß, nach gedachten Zeichnungen, zwen Aupferplatten in flein Folio von Lips auf das sauberste gestochen worden, zum Behuf ausführlicher Abhandlungen, die man sich vorgesetzt hatte. Abdrucke davon hat man gleichfalls, Wissenschaftsfreunden zu Liebe, aufgestellt.

Nach allem diesem wird man uns verzeihen, wenn der erste Entwurf unserer Arbeit ohne die darin beschriesbenen Taseln vorgelegt worden; besonders wenn man betrachtet, daß diese edle Wissenschaft seit jener Zeit erst recht ausgebreitet und belebt ist. Kaum wird sich ein Liebhaber sinden, der nicht entweder in desentlichen Musen, oder in seiner Privatsammlung, alle diesenigen Korper und Praparate besäße, von denen hier die Rede war; sollte es aber ja daran sehlen, so kann man sich aus dem bedeutenden Werke der Eraniologie des Herrn pix aufs beste belehren, wo Abbildung und Beschreibung die Frage völlig außer Zweisel seigen.

Wir finden zuerst Seite 19 klar und unbewunden außgesprochen: daß auch am Schabel des Menschen das os
intermaxillare nicht zu langnen sey. Ferner wird dasselbe auf den Linear=Zeichnungen bei'm Menschen sowohl
als den Thieren mit No. 13 bezeichnet. Dadurch ware

nun die Sache fur ewig abgethan, wenn nicht ber un= ferem Geschlecht eingeborne Biberivruchegeift, wo nicht in ber Sache, boch wenigstens in Unficht und Bort, Un= laß zu Berneinung bes gnerkannteften Babren zu finden wußte. In ber Methode felbft bes Bortrage liegt icon ber Grund bes Gegensates: wo ber eine anfangt bort ber andere auf, mo ber eine trennt verbindet ber an= bere, fo baß gulett bei bem Sorer ein Schwanken ent= fteht, ob nicht beide recht haben? Go barf auch end= lich nicht unbemerft bleiben baß, in bem Laufe bes Gpredens über diefen Gegenstand, bedeutende Manner gulett bie Rrage aufwarfen: ob es benn wirklich ber Muhe werth fen darauf immer wieder guruckzukommen? Sollen wir auch hieruber aufrichtig fprechen, fo ift diefes Ableh= nen fcblimmer als Widerspruch, benn es enthalt ein Berneinen bes Intereffe's, wodurch jedes wiffenschaftliche Streben völlig aufgehoben wird.

Doch fehlte auch Aufmunterung keineswegs. So sagte Freund Sommering in seiner Anochenlehre 1791 S. 160: "Goethe's sinnreicher Versuch aus der vergleischenden Anochenlehre, daß der Zwischenknochen der Oberkinnlade dem Menschen mit den übrigen Thieren gemein sey, von 1785 mit sehr richtigen Abbildungen, verdiente bffentlich bekannt zu seyn." (Siehe auch Goethe's Werke 50ster Band Seite 222, wo mit Dank erwähnt wird, daß die mehrgedachten Tafeln in den Verhandlungen der Raiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Nas

turforscher zu Bonn aufgenommen worden, und zwar in ber erften Abtheilung des 15ten Bandes.)

Ш.

Aber nicht allein mit bildlichen Darstellungen, sonbern auch mit wortlichen Beschreibungen wollte man bie
Arbeit ausstatten; benn Bild und Bort wetteisern unablässig Naturgeschichte näher zu bestimmen und weiter zu
verbreiten. Nun diente jenes oben ausgestellte Schema
zur Grundlage und man beschrieb den Zwischenknochen
nach allen seinen Theilen durchaus in jener Ordnung, es
mochte ein Thierschädel vorkommen welcher wollte. Daburch häuste sich aber gar vieles Papier, das man bei
näherer Unsicht zu einer freien und auschaulichen Mittheilung unbrauchbar fand; hartnäckig jedoch auf dem
gefaßten Borsatz beharrend behandelte man dieß als Borarbeit und sing an nach derselben zwar genaue, aber slies
Bende und dem Styl nach wohlgefälligere Beschreibungen auszuarbeiten.

Aber alle diese Hartnäckigkeit führte nicht zum Ziel, indem die Arbeiten, mehrmals unterbrochen, keinen klaren Begriff gaben, wie dasjenige zu vollenden sen, von dessen Wahrhaftigkeit und Interesse man sich so lebehaft überzeugt hatte. Zehn Jahre waren verstoffen und mehr, als meine Verbindung mit Schillern mich aus diesem wissenschaftlichen Beinhaus in den freien Garten des Lebens rief. Meine Theilnahme an seinen Unternehmungen, an den Horen, den Musenalmanachen, den

dramatischen Borsagen und aus mir selbst hervorgerusene eigene Arbeiten, als Hermann und Dorothea, Achilleis, Sellini, eine neue Aussicht nach Italien und endlich eine Reise nach der Schweiz, entfernten mich entschieden von jenen Arbeiten und Borarbeiten, so daß von der Zeit an Staub und Moder sich über Präparaten und Papieren aushäuften, denen ich eine fröhliche Auserstehung an der Hand eines jüngern Freundes zu wünschen nicht unterzließ. Auch hätte ich diese Hoffnung wohl erfüllt gesehen, wenn nicht gleichzeitige Menschen, oft durch Umstände oder Eigenheiten, anstatt mit einander zu wirken, gegen einander zu arbeiten veranlaßt würden.

#### IV.

Gotthelf Fischer, ein jungerer Mann, ber mir in diesem Fache rühmlich bekannt war, gab im Jahr 1800 eine Schrift heraus: Ueber die verschiedene Form des Intermaxillarknochens in verschiedenen Thieren. Seite 17 erwähnt er meine Bemühung, indem er spricht: "Goethens sinnreicher Versuch aus der Anochenlehre, daß der Zwischensnochen der Obermaxille dem Wenschen mit den übrigen Thieren gemein sey, ist mir unbekannt geblieben, und ich muß besonders bedauern, daß mir entgangen ist, seine schonen Zeichnungen über diesen Gegenstand zu sehen. Ueberhaupt ware es zu wünschen, daß dieser seine Beobachter seine scharssingen Ideen über die thierische Dekonomie, mit philosophischen durchwebt, bald der gelehrten Welt mittheilen mochte."

Hatte dieser kenntnifreiche, thatige Mann nun, in Gefolg einer allgemeinen Nachricht, sich mit mir in nashere Beziehung gesetzt und sich von meinen Ueberzeugungen burchdringen konnen, so wurde ich ihm gerne Manusscripte, Zeichnungen und Kupfer abgetreten haben und die Sache ware schon damals in's Gleiche gekommen, ausstatt daß noch mehrere Jahre hingingen ehe eine nügliche Wahrheit konnte anerkannt werden.

#### V.

Als, in Gefolg einer treuen und fleißigen Behandlung der Pflanzenmetamorphose, das Jahr 1790 mich
mit erfrenlichen und neuen Ausssichten auch über thierische
Organisation beglückte, wandte sich mein ganzes Bestreben gegen diesen Theil, ich fuhr unermüdet fort zu beobachten, zu denken und zu ordnen, wodurch sich die Gegenstände immer mehr vor mir aufflarten. Dem Seelenkenner wird es, ohne weiteren geschichtlichen Beleg, einleuchtend seyn: daß ich durch eine productive Leidenschaft
in diese schwerste aller Aufgaben getrieben ward. Der
Geist übte sich an dem würdigsten Gegenstande, indem
er das Lebendige nach seinem innersten Werth zu kennen
und zu zergliedern suchte; aber wie sollte ein solches
Streben einen glücklichen Erfolg haben, wenn man ihm
nicht seine ganze Thätigkeit hingabe?

. Da ich aber aus eignem Willen und zu eignen 3meschen in diese Region gelangt, so mußte ich mit eignen frischen Augen sehen, und ba konnt' ich bald bemerken:

baß die vorzüglichsten Manner vom handwerk wohl einmal nach Ueberzeugung aus bem herkommlichen Gleis auf die Seite bogen, aber den eingeschlagenen hauptweg nicht verlassen, sich auf eine neue Fahrt nicht einlassen durften, weil sie ja die gebahnte Straße und zugängliche Gegenden ihrem und anderer Bortheil gemäß zu befahren am bequemsten fanden. Gar manche andere wunderbare Entdeckung konnte mir nicht entgehen, z. B. daß man sich auch im Souderbaren und Schwierigen gesiel, damit nur einigermaßen etwaß Merkwürdiges zum Borsschein kame.

3ch aber verharrte auf meinem Vorsat und Gang und suchte alle Vortheile ohne Rucksicht zu nuten, Die fich bei'm Abfondern und Unterscheiden gern und willig barbieten und unfäglich fordern, wenn wir nur nicht gu weit geben und zu rechter Zeit wieder zu verknupfen mifs fen. Die Behandlung unferer Urvater, wie wir fie bei Galen und Befal finden, fonnte bier nicht in Betrachtung gezogen werden: benn wenn man Anochenpar= tien, wie fie gelegentlich auseinander fallen ober aufam= menbleiben, willfurlich als ein Ganges behandelt und bie Theile diefer großeren Maffen burch Bahlen unterscheibet, wer fann fich, bem Ginn und Beifte nach, nur einiger= maßen gefordert finden? welche Umficht konnte baraus erfolgen? Bon biefer freilich unreifen Beife mar man nach und nach abgefommen, batte fie aber nicht aus Borfat, aus Maxime verlaffen; beghalb bing noch oft zusammen was wohl nachbarlich verwachsen, aber boch nicht Theil vom Theile war, ja man verknupfte mit wunz berlichem Gigenfinn was die Zeit, die boch auch wohl bas Bernunftige zuläßt, geschieden hatte, wieder auf 8 neue.

Indem ich nun, ihrer Natur nach innerlich gleiche, in der Erscheinung aber völlig ungleiche organische Theile parallelistren sollte, hielt ich an dem Gedanken fest: man solle die Bestimmung jedes Theils für sich und sein Bershältniß zum Ganzen zu erforschen trachten, das eigene Recht jedes Einzelnen anerkennen und die Einwirkung auf's Uebrige zugleich im Auge behalten, wodurch denn zuleizt Nothwendiges, Nügliches und Zweckmäßiges am lebendigen Wesen mußte zum Borschein kommen.

Man erinnert fich noch ber vielen Schwierigkeiten, welchen die Demonstration bes menschlichen Reilbeins außzgeset war, und wie man weder die Form recht zu fasesen, noch die Terminologie bem Gebachtniß einzuprägen so leicht fähig gewesen; sobald man aber einsah baß es auß zwen gleichen, nur in der Form wenig von einander abweichenden Anochen zusammengesetzt sen, so vereinsachte sich alles und zugleich belebte sich das Ganze.

Gleicherweise ward man durch die verwickeltste aller Darstellungen, wodurch die Gehörwerkzeuge mit ihrer Umgebung zugleich demonstrirt werden sollten, an eine Trennung zu denken veranlaßt, welche sich bei Thieren gar wohl bewirken ließ; wo man die drei Theile, die man sonst als consolidirt und in einen Korper verschmol-

gen betrachtete, nunmehr in dren wirklich separirte und bfter fogar ju separirende Theile auseinander fallen fah.

Die untere Rinnlade betrachtete ich von dem Schabel gang getrennt und zu ben Sulfeorganen gehorig, fie ward auch beghalb ben Armen und Beinen gleich geftellt. Run, ob fie ichon bei ben Mammalien nur aus zwen Theilen zu bestehen ichien, fubrte boch ihre Gestalt, ibre merfwurdige Beugung, die Berbindung mit dem Dberhaupt, die aus ihr fich entwickelnden Bahne, auf die Bermuthung baß auch bier ein Complex einzelner Rnochen zu finden fen, welche, zusammengewachsen, bie merkwurdige Bildung erzengen, die einen fo mundervollen Mechanismus ausubt. Diefe Bermuthung ward beftatigt burch Zergliederung eines jungen Rrofodile, wobei fich zeigte, daß jede Seite aus funf in und über einander geschobenen Anochentheilen, bas Bange alfo aus zehn Theilen zusammengesett fen. Es war belehrend und erfreulich nach ben Spuren Diefer Abtheilungen auch bei Mammalien zu forschen und, wie man fie mit ben Augen des Beiftes zu entdecken glaubte, auf manche Rinnladen in= und auswendig aufzuzeichnen und fo beftimmt ben Ginnen bargubringen, was vorher bie Ginbildungefraft zu bezeichnen und festzuhalten taum im Stande mar.

So bereitete ich mir immer mehr eine freie Ueberficht über bie Natur und machte mich fabiger an jedem redli=

chen Bemuhen in diesem Fach freudig und aufrichtig Theil zu nehmen. Ich erhöhte nach und nach meinen Stand= punkt zu Beurtheilung wissenschaftlicher und ethischer Behandlung auch in diesen Regionen menschlicher Gesschäftigkeit.

So benutte ich viele Zeit, bis im Jahre 1795 bie Gebrüder von Sumboldt, die mir icon oft ale Dios: furen auf meinem Lebenswege geleuchtet, einen langeren Aufenthalt in Jena beliebten. Much bei biefer Gelegen= beit ftromte ber Mund über wovon das Berg voll war. und ich trug die Angelegenheit meines Topus fo oft und audringlich por bag man, beinahe ungebuldig, gulett verlangte: ich folle bas in Schriften verfagen mas mir in Geift, Sinn und Gedachtniß fo lebendig vorschwebte. Glucklicherweise fand fich zu felbiger Zeit ein junger, Diefen Studien geneigter Freund, Maximilian Jacobi, baselbst, bem ich jenen Auffat, ziemlich wie er noch vorliegt, aus bem Stegreif dictirte und jene Methode mit wenig Abweichung als Grundlage meiner Studien beibehielt, wenn ich sie gleich nach und nach auf gar mancherlei Beife hatte modificiren tonnen. Die bren erften Capitel, die gegenwartig als Entwurf baliegen, ichrieb ich ausführlicher. Much biefe Bearbeitung verdiente vielleicht in ber Folge mitgetheilt zu werben: benn follte bas Meifte gegenwartig fur Rundige überfluffig feyn, fo bedente man bag es immer frische Unfanger gibt, fur welche altere Unfange immer noch neu genug find.

#### VI.

In einem fo weitlaufigen und unübersehlichen Relbe ben unmittelbaren Unblick zu vervielfaltigen, beque= mer, ja judringlicher ju machen, ftellte man verschiebene Theile mehrerer Thiere neben einander, aber jedesmal nach anderer Ordnung. Die Salefnochen g. B. ordnete man von den langften bis zu den furzeften, wodurch qu= gleich bas Gefet ihrer Abweichung von einander fich beutlicher offenbarte: von ber Giraffe bis zum Ballfisch mar ein bedeutender Weg, man verirrte fich aber nicht in Bielem, fondern man fuchte die wenigen Alugelmanner, bie man ju diesem Bwecke bebeutend fand. Wo bie naturlichen Rorper fehlten, fullte man bie Lucke burch Mert batte von ber Giraffe, Die fich in Beidnungen. Saag befand und befindet, eine lobensmurdige Rach= bildung geliefert.

Ingleichen wurden Arm und Sande von dem Punkt an, wo fie nur einer Saule, einer Stute zu vergleichen find, nur zu der nothwendigsten Bewegung geschickt, bis zur Pronation und Supination, jenem den hoher gestellzten Thieren gegonnten nicht genug zu bewundernden orzganischen Mechanismus, hingestellt.

So geschah auch mit ben Beinen und Füßen von bem Punkte an, da sie als unbewegliche Tragsaulen anzusehen sind, bis dahin wo sie in die leichtesten Schwungfebern verwandelt erscheinen, ja sogar eine Vergleichung mit ben Armen in Gestalt und Function zulassen. Ferner sollte

die Verlängerung des Armes und Beines bis zur engsten Berkurzung derselben, vom Affen bis zur Phoca, das Auge und den Geist zugleich befriedigen. Manches hies von ist geleistet, anderes vorbereitet, anderes zersstört und verwirrt worden. Bielleicht sehen wir unter gegenwärtiger Constellation diesen löblichen Bunsch erstüllt und bestätigt, da solche Zustammenstellungen das durch leicht möglich werden, daß jedes Museum unvollsständige Stelette besigt, die zu diesem Gebrauch glücklich und vortheilhaft anzuwenden sind.

Gleicherweise gab es zu bedeutenden Betrachtungen Gelegenheit das os ethmoideum zu vergleichen, von da an, wo es in seiner größten Breite und Freiheit wirkt, wie bei'm Dasppus, bis dahin, wo es durch die nåher an einander stehenden und in beträchtlicher Größe
ausgebildeten Augenhöhlen, wie bei'm Affen, zusammengedrängt und der Raum der Nasenwurzel beinahe
vernichtet wird.

Da man nun hiezu bie gemachten und zu machenben Beobachtungen in einiger Ordnung aufzuzeichnen gedachte, damit folche Collectaneen naher bei der Hand und nach Bedurfniß leichter zu finden und anzuordnen sehn mochten, hat man eine Tabelle nach obgedachtem Schema entworfen und sie mit sich auf Reisen geführt und dadurch manches mit spatern Beobachtungen Uebereinstimmendes, oder durch dieselben zu Rectificirendes gewonnen, wodurch eine allgemeinere Ueberficht erleichtert und eine funftige General-Tabelle vorbereitet wurde.

Bollte man sodann ein Thier in sich selbst vergleichen, so durfte man nur die Columne perpendicular herunter lesen; sollte die Bergleichung mit anz dern Thieren geschehen, so las man in horizontaler Richtung, und die Gestalten wechselten ohne Beschwerzbe vor unserer Einbildungskraft. Wie man dabei verzsahren, mag nachstehende Probe ausweisen, wie solche an Ort und Stelle ausgenommen worden, ohne weitere Revision, deswegen für den Inhalt nicht zu stehen ist.

Bei diefer Gelegenheit muß ich bankbar erkennen wie mir in Dresben, durch die herren Borfteber bes Maturalien : Cabinets, große Gefälligkeit erzeigt, und meine Tabelle zu fullen bie bequemfte Belegenheit gegeben worden. Fruher wurden mir die Mertiden Roffilien zu Rute, gegenwartig in bem reichen Groß= bergoglich Darmftadtischen Mufeum aufbewahrt; Berrn von Commerings ichone Sammlung hatte mir manden Aufschluß gegeben, und burch Sulfe meiner Tabelle fonnt' ich überall einzelne Merkwurdigfeiten theils ju Ausfüllung, theils zu Revifion benuten. Die bochft Schätzenswerthe Sammlung bes herrn von Froriep fam leider erft zu einer Zeit nach Weimar, ba ich biefen Studien ichon entfremdet war, befindet fich noch bafelbit, jest da ich von folden fruberen Lieblingebeschäftigungen fur immer Abschied nehmen muß.

#### VIII.

Bir wenden uns nun zu einer Ungelegenheit bie, wenn barin etwas zu entscheiben mare, großen Ginfluß auf alles vorher Gesagte ausüben mußte. entsteht nämlich, da so viel von Gestaltung und Umgestaltung gesprochen worden, die Frage: ob man benn wirklich die Schadelfnochen aus Birbelfnochen ableis ten und ihre anfangliche Geftalt, ungeachtet fo gro-Ber und entschiedener Beranderungen, noch anerkennen folle und durfe? Und ba befenne ich benn gerne, baß ich feit brengig Jahren von diefer geheimen Berwandt= Schaft überzeugt bin, auch Betrachtungen barüber immer fortgesett habe. Jedoch ein bergleichen Appercu, ein folches Gewahrwerden, Auffaffen, Borftellen, Begriff, Idee, wie man es nennen mag, behalt im= merfort, man gebarbe fich wie man will, eine efote= rifche Eigenschaft; im Gangen lagt fich's aussprechen, aber nicht beweisen, im Gingelnen lagt fich's wohl vorzeigen, body bringt man es nicht rund und fertig. And wurden zwen Perfonen, die fich von dem Bebanken burchdrungen hatten, bod) über bie Unwendung beffelben im Gingelnen fich Schwerlich vereinigen, ja, um weiter zu geben, burfen wir behaupten, bag ber einzelne, einsame, stille Beobachter und Raturfreund mit fich febft nicht immer einig bleibt und einen Tag um den andern flarer oder bunfler fich zu dem problematischen Gegenstande verhalt, je nachdem fich bie

Beiftestraft reiner und vollfommner babei hervorthun

3ch hatte, um bier mich durch ein Gleichniß gu erklaren, vor einiger Beit Intereffe genommen an Da= nuscripten des funfzehnten Sahrhunderts, durchaus in Abbreviaturen verfaßt. Db nun gleich eine folche Ent= gifferung niemals mein Geschaft gewesen, fo ging ich boch, aufgeregt, mit Leibenschaft an die Sache und las zu meiner Berwunderung unbefannte Schriftzuge frifch weg, die mir hatten lange rathfelhaft bleiben Aber diese Bufriedenheit bauerte nicht fort: benn als ich nach einiger Zeit bas unterbrochene Be-Schaft wieder aufnahm, bemerkte ich erft bag ich irr= thumlich eine Arbeit auf bem gewohnlichen Bang ber Aufmerksamkeit zu vollenden ftrebte, die mit Geift und Liebe, mit Licht und Freiheit begonnen war: und bag im Stillen nur barauf zu hoffen fen wie jene glude= lichen Gingebungen bes Augenblicks fich wieder erneuern mochten.

Finden wir solchen Unterschied bei Betrachtung alter Pergamente, deren Züge doch entschieden fixirt vor uns daliegen, wie sehr muß die Schwierigkeit sich steigern, wenn wir der Natur etwas abzugewinnen gedenken, welche, ewig beweglich, das Leben das sie verleiht nicht erkannt wissen will. Bald zieht sie in Abbreviaturen zusammen was in klarer Entwickelung gar wohl faßlich gewesen ware, bald macht sie, durch reiben-

reihenhafte Aufzählung weitläufiger Currentschrift, unerträgliche lange Weile; sie offenbart was sie verbarg und verbirgt was sie eben jest offenbarte. Und wer darf sich einer so liebevollen Schärfe, einer so bescheidenen Rühnheit rühmen, daß sie ihm gern an jeder Stelle, in jedem Augenblick zu Willen ware?

Belangt nun aber ein folches, aller exoterischen Behandlung burchaus widerstrebendes Problem in die bewegte, ohnehin mit fich felbst beschäftigte Belt, fchehe dieß auf eine methodisch = bescheidene ober geift= reich : tubne Beife; fo erfahrt bas Mitgetheilte gar oft eine kalte, vielleicht widerwartige Aufnahme, und man fieht ein fo gartes, geiftiges Befen gar nicht an feinem Plate. Macht aber auch ein neuer, vielleicht erneuter, einfacher, ebler Gebante einigen Gindruck; fo wird er boch niemals rein, wie es zu wunschen ware, fortgeführt und entwickelt. Erfinder und Theilnehmer, Lehrer und Schuler, Schuler unter einander, die Gegner gar nicht gerechnet, widerftreiten, verwirren, ent= fernen fich in vielsvältiger Behandlung immer mehr und mehr, und zwar dieß alles deffwegen, weil jeder Ginzelne fich das Gange wieder topf = und finnrecht machen will, und es schmeichelhafter ift irrend Driginal gu fenn, ale, die Wahrheit anerkennend, fich einer hobern Urt und Beife unterzuordnen.

Wer nun, ein langes Leben hindurch, diefen Welt: und Wiffensgang, so wie in der Geschichte also auch um Goethe's. Werte LV. Bb. fich her, bis auf ben heutigen Tag beobachtet hat, ein solcher kennt genau jene hindernisse, weiß wie und wars um eine tiefe Wahrheit so schwer zu entwickeln und zu verbreiten ist; baher mag ihm wohl zu verzeihen senn, wenn er sich nicht abermals in einen Wust von Widers wärtigkeiten hinein zu wagen Lust fühlt.

Defiwegen ich benn auch nur karzlich meine vieliahrig gehegte Ueberzeugung wiederhole: daß das Oberhaupt des Saugethiers aus sechs Wirbelknochen abzuleiten sen. Drey gelten für das hinterhaupt, als den
Schatz des Gehirns einschließend, und die zarten Lebensenden, fein verzweigt, in und über das Ganze und
zugleich nach außen hin versendend; drey hinwieder bilden das Vorderhaupt, gegen die Außenwelt sich aufschließend, sie aufnehmend, ergreisend, erfassend.

Sene bren erften find anerkannt :

das Hinterhauptbein, das hintere Reilbein und das vordere Reilbein;

bie bren letteren aber noch anzuerkennen:

das Gaumbein, die obere Kinnlade und der Zwischenknochen.

Erfreut sich einer der vorzüglichen Manner, die sich bisher schon eifrig mit diesem Gegenstande befaßten, der aufgestellten Ansicht auch nur problemsweise und wendet ein paar Figuren daran, um mit wenigen 3ah=

len und Zeichen jeden auszumittelnden wechselseitigen Bezug und geheimes Berhaltniß übersehbar zu machen; so erhielte die ohnehin nicht mehr abzuwendende Publizcität sogleich eine entschiedene Richtung, und wir wagten vielleicht auch noch einiges auszusprechen über die Art und Weise solche Naturgeheimnisse zu beschauen und zu behandeln, um sie zulest, vielleicht allgemein fastlich, auf praktische Resultate hinzuleiten, wodurch denn Werth und Würde eines Gedankens doch endlich erst im Allgemeinen geschäst und anerkannt werden kann.

# Specimen

anatomico-pathologicum inaugurale de labii leporini congeniti naturâ et origine, auctore Constant. Nicati 1822.

"Wenn gleich die meisten Anatomen gegenwartig nicht mehr daran zweifeln mogen, daß sich bei Embryonen ossa intermaxillaria finden (wie Goethe bereits im Jahre 1786 zu beweisen sich bemuhte), so gibt es doch noch immer einige Schriftsteller, welche sich nicht davon überzeugen können; und für diese sind denn die aus treuer Naturbeobachtung entnommenen Gründe zum Beweise für die Richtigkeit jener Annahme bestimmt, die der Verfaseser mit Klarheit und vollständiger Sachkenntniß anführt, auch eine genaue, durch eine instructive Zeichnung erzläuterte, Beschreibung des Zwischenknochens beifügt."

(Siehe Jenaische allgemeine Literatur=Zeitung 1823. No. 175.)

In dem vorhin Mitgetheilten habe ich die Angelegen: heit des Zwischenknochens umftandlich behandelt, und es sen zum Abschluß wohl aufgenommen, wenn ich eine Stelle hier einrucke, die der ganzen Sache ein Ende macht. Merkwirdig ift, daß hier abermals beinahe vierzig Jahre nothig waren, um ein einfaches, zwar unscheinbares, aber folgereiches Enunciat rein und freudig anerkannt zu sehen. Ich habe nun über diesen Punkt weiter nichts zu sagen und drücke mit Vergnügen die hoffnung aus die ich hege, von den vielfachen zu diesem Zwecke veranstalteten Zeichnungen einiges durch die erfreuliche Thätigkeit der angesehenen naturforschenden Gesellschaft, gegenwärtig zu Vonn, wohlwollend benutzt zu sinden. (S. die Unmerkung auf Seite 164 — 165.)

Sehr oft mußt' ich im Gange meines Lebens nicht nur von gewöhnlicher Umgebung, sondern von bedeutenden Menschen Borwürse horen, daß ich zu viel Werth und Gewicht auf dieses oder jenes Ereigniß des Tages, auf irgend ein Borkommen der Natur zu legen geneigt sev. Ich konnte mich jedoch keinesweges irre machen lassen, denn ich fühlte wohl daß ich mich auf irgend einer prägnanten Stelle befand, von wo aus gar manches zu erwarten, auch wohl zu thun seyn möchte, und der Erfolg hat mich nicht getäuscht. So ging es mir mit der Halsbandgeschichte, mit dem Zwischenknochen und so manchem Andern, bis auf die neusten Zeiten.

## Das Schabelgerüft

aus

feche Wirbelknochen auferbaut.

Die Anerkennung des Zwischenknochens auch bei'm Menschen war deßhalb von so großer Bedeutung, weil zugleich die Consequenz des osteologischen Typus durch alle Gestalten hindurch zugestanden wurde. Eben so war der Ausbau des Schädelgerüstes aus Wirbelknochen, einmal zugegeben, von wichtigen Folgen, denn die Identickt aller noch so entschieden gesormten Einzelnheiten des Typus war hiedurch gleichfalls gesichert; hier lagen die zwen Hauptpunkte auf deren Einsicht und Anwendung bei Betrachtung organischer Naturen als les ankam.

Unter dem Titel: Bedeutende Forderniß durch ein einziges geistreiches Bort- (Goethe's Berke 50 Band S. 94) steht ein Bekenntniß: wie ich erst drey, dann seche Birbelknochen anzuschauen und anzuerkennen verzanlaßt worden. hierin fand ich nun hoffnung und

Aussicht auf die schönste Beruhigung, bedachte miglichst die Ausbildung dieses Gedankens in's Einzelne, konnte jedoch nichts Durchgreisendes bewirken. Zuletzt sprach ich hievon vertraulich unter Freunden, welche bedachtig zustimmten und auf ihre Weise die Betrachtung verfolgten.

Im Jahre 1807 sprang diese Lehre tumultuarisch und unvollständig in's Publicum, da es ihr denn an vielem Widerstreit und einigem Beisall nicht sehlen konnte. Wie viel ihr aber die unreise Art des Borztrags geschadet, moge die Geschichte dereinst aus einzander seigen; am schlimmsten wirkte der falsche Einssluß auf ein würdiges Prachtwerk, welches Unheil sich in der Folgezeit leider immer mehr und mehr offens baren wird.

Mir aber bleibt gegenwartig nur das Bergnügen Zeuge zu werden des fortschreitenden reinen Bestrebens, womit herr Dr. Carus das ganze organische Gebäude verfolgt und uns in dessen Geheimniß einzuweihen das Glück und die Freude haben wird. Es
liegen vor mir Probedrücke der Platten zu seinem unternommenen Werke, ferner eine große Tabelle des
ganzen organischen Baues vollkommnerer Thiere, sodann aber besonders noch die genetische Entwickelung
des Schädels aus einer complicirten und problematis
schen Bilbung.

Hier fühle ich mich nun erst vollkommen beruhigt, erwarte die fernere Ausbildung mit Jutrauen und sehe den Hauptgedanken an den sich so vieles anschließt für alle Zeiten gesichert, indem hier die vereinzelnde Auselegung immer auf Ganze hinweist, nicht zertheilen kann, ohne zusammen zu setzen, und in Uebereinstimmung das Differenteste vorweist. Hier geschehen die hochsten Operationen des Geistes, an deren Uebung und Steigerung wir gewiesen sind.

## Erster Entwurf

#### einer

allgemeinen Ginleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Ofteologie.

Jena, im Januar 1796.

I.

Von den Vortheilen der vergleichenden Anatomie und von den Hindernissen die ihr entgegenstehen.

Maturgeschichte beruht überhaupt auf Bergleichung.

Neufere Kennzeichen find bedeutend, aber nicht hin: reichend, um organische Korper gehorig zu sondern und wieder zusammenzustellen.

Anatomie leiftet am organifirten Befen, was Ches mie am unorganifirten.

Die vergleichende Anatomie beschäftigt ben Geift mannichfaltig, gibt uns Gelegenheit bie organischen Raturen aus vielen Gesichtspunkten zu betrachten.

Neben Zergliederung des menschlichen Korpers geht bie der Thiere immer fachte fort.

Die Ginsicht in ben Korperbau und in die Physiologie des Menschen ift durch Entdedungen, die man an Thiezren gemacht, sehr erweitert worden.

Die Natur hat verschiedene Eigenschaften und Bestimmungen unter die Thiere vertheilt, jedes zeigt sich charakteristisch ausgesprochen. Ihr Ban ist einfach, nothburftig, oft in ein großes, weitschichtiges Bolum ausgedehnt.

Des Menfchen Bau ift in zartere Ramificationen vermannichfaltiget, reich und gebrangt ausgestattet, bedeutende Stellen in die Enge gezogen, abgesonderte Theile burch Anastomose verbunden.

Dem Beobachter liegt im Thiere bas Thierische mit allen unmittelbaren Forderungen und Bedurfniffen vor Augen.

Im Menschen ift das Thierische zu hobern Zwecken gesteigert und fur das Auge, wie fur den Geift, in Schatten gestellt.

Die hinderniffe, welche der vergleichenden Anatomie bieher im Bege standen, find mannichfaltig. Sie hat feine Granzen und jede bloß empirische Behandlung mustet sich ab in dem weiten Umfang.

Die Beobachtungen blieben einzeln wie fie gemacht wurden stehen. Man konnte sich über Terminologie nicht vereinigen. Gelehrte, Stallmeifter, Jager, Fleischer zc. hatten verschiedene Benennungen hergebracht.

Miemand glaubte an einen Bereinigungepunkt, an

ben man bie Gegenftande hatte anschließen tonnen, ober einen Gefichtspunkt, aus bem man fie anzuseben hatte.

Man wendete, wie in andern Wiffenschaften, so auch hier, nicht genug geläuterte Borstellungsarten an. Entsweder man nahm die Sache zu trivial und haftete bloß an der Erscheinung, oder man suchte sich durch Endsursachen zu helsen, wodurch man sich denn nur immer weiter von der Idee eines lebendigen Wesens entfernte. Eben so sehr und auf gleiche Weise hinderte die fromme Denkart, da man jedes Einzelne zur Ehre Gottes unmitztelbar verbrauchen wollte. Man verlor sich in leere Spezulationen, z. B. über die Seele der Thiere u. f. w.

Die Anatomie des Menschen bis in die feinsten Theile zu verfolgen, ward eine unendliche Arbeit gefordert. Ja sogar diese, der Medicin untergeordnet, konnte nur von wenigen als ein besonderes Studium betrieben werden. Noch wenigere hatten Neigung, Zeit, Bermbgen und Gelegenheit in der vergleichenden Anatomie etwas Bedeutendes und Zusammenhängendes zu leisten.

#### II.

Ueber einen aufzustellenden Typus zu Erleichterung ber vergleichenden Anatomie.

Die Alehnlichkeit ber Thiere unter einander und mit dem Menschen ift in die Augen fallend und im Allgemeis nen anerkannt, im Besondern schwerer zu bemerken, im Einzelnen nicht immer sogleich barzuthun, bftere vers kannt und manchmal gar gelängnet. Die verschiedenen Meinungen der Beobachter sind baber schwer zu vereinigen. Denn es fehlt an einer Norm, an der man die verschiedenen Theile prüfen konnte, es fehlt an einer Folge von Grundsägen, zu denen man sich bekennen mußte.

Man verglich die Thiere mit dem Menschen und die Thiere unter einander, und so war bei vieler Arbeit immer nur etwas Einzelnes erzweckt und, durch diese vermehrten Einzelnheiten, jede Art von Ueberblick immer unmöglicher. Beispiele aus Buffon wurden sich manche vorlegen lassen. Josephi's Unternehmen und Anderer ware in diesem Sinne zu beurtheilen. Da man nun auf solche Beise alle Thiere mit jedem, und jedes Thier mit allen vergleichen mußte; so sieht man die Unmöglichfeit ein, je auf diesem Bege eine Bereinigung zu finden.

Deßhalb geschieht hier ein Borschlag zu einem anatomischen Topus, zu einem allgemeinen Bilde, worin die Gestalten sämmtlicher Thiere, der Möglichkeit nach, enthalten wären, und wornach man jedes Thier in einer
gewissen Ordnung beschriebe. Dieser Topus mußte so
viel wie möglich in physiologischer Rucksicht aufgestellt
senn. Schon aus der allgemeinen Idee eines Topus
folgt, daß kein einzelnes Thier als ein solcher Vergleichungskanon aufgestellt werden konne; kein Einzelnes
kann Muster des Ganzen senn.

Der Mensch, bei seiner hohen organischen Bolltom=

menheit, darf, eben diefer Bolltommenheit wegen, nicht als Magitab der unvolltommenen Thiere aufgestellt wers den. Man verfahre vielmehr folgendermaßen.

Die Erfahrung muß uns vorerst die Theile lehren, die allen Thieren gemein sind, und worin diese Theile versichieden sind. Die Idee muß über dem Ganzen walten und auf eine genetische Weise das allgemeine Bild abzieshen. Ist ein solcher Typus auch nur zum Versuch aufzgestellt, so konnen wir die bisher gebrauchlichen Vergleischungsarten zur Prüfung desselben sehr wohl benutzen.

Man verglich: Thiere unter einander, Thiere zum Menschen, Menschenracen unter einander, die beiden Geschlechter wechselseitig, Haupttheile des Körpers, z. B. obere und untere Extremitaten, untergeordnete Theile, z. B. einen Wirbelknochen mit den andern.

Alle diese Bergleichungen können nach aufgestelltem Typus noch immer statt finden, nur wird man sie mit besierer Folge und größerm Ginfluß auf das Ganze der Wissenschaft vornehmen. Ja dasjenige was bisher schon geschehen beurtheilen und die wahrgefundenen Beobachetungen an gehörigen Orten einreihen.

Nach aufgebautem Typus verfährt man bei Bergleischung auf doppelte Beise. Erstlich daß man einzelne Thierarten nach demselben beschreibt. Ist dieses geschen, fo braucht man Thier mit Thier nicht mehr zu versgleichen, sondern man halt die Beschreibungen nur gezgen einander und die Bergleichung macht sich von selbst.

Sobann fann man aber auch einen befondern Theil burch alle Sauptgattungen burch beschreiben, wodurch eine belehrende Bergleichung vollfommen bewirft wird. Beide Urten von Monographien mußten jedoch fo vollständig als mbglich fenn, wenn fie fruchten follten, befonders gur lettern founten fid mehrere Beobachter verei= Doch mußte man vorerft über ein allgemeines nigen. Schema fich verstandigen, worauf das Mechanische ber Arbeit durch eine Tabelle befordert werden konnte, welche jeder bei feiner Arbeit zu Grunde legte. Und fo mare er gewiß, daß er bei ber fleinften, specialften Arbeit fur alle, fur die Biffenschaft gegrbeitet batte. Bei ber jegigen Lage ber Dinge ift es traurig, bag jeder wieder von vorne aufangen muß.

#### III.

### Allgemeinste Darstellung des Typus.

Im Borhergehenden war eigentlich nur von comparirter Anatomie der Saugethiere gesprochen und von den
Mitteln, welche das Studium derselben erleichtern konten; jest aber, da wir die Erbauung des Typus unternehmen, mussen wir uns weiter in der organischen Natur umsehen, weil wir ohne einen solchen Ueberblick kein
allgemeines Bild der Saugethiere aufstellen konnten, und
weil sich dieses Bild, wenn wir bei dessen Construction
die ganze Natur zu Rathe ziehen, fünftighin rückwarts

bergeftalt modificiren lagt, daß auch die Bilder unvoll- fommener Geschapfe baraus berzuleiten find.

Alle einigermaßen entwickelten Geschopfe zeigen schon am außern Gebaude bren hauptabtheilungen. Man betrachte die vollendeten Insecten! Ihr Korper besteht in dren Theilen, welche verschiedene Lebenöfunctionen austiben, durch ihre Verbindung unter einander und Wirfung auf einander die organische Existenz auf einer hohen Stufe darstellen. Diese drei Theile sind das haupt, der Mittel= und hintertheil; die hulfsorgane sindet man unter verschiedenen Umständen an ihnen befestigt.

Das haupt ist seinem Platze nach immer vorn, ist ber Versammlungsort der abgesonderten Sinne und entehålt die regierenden Sinneswerkzeuge, in einem oder mehreren Nervenknoten, die wir Gehirn zu nennen pflezgen, verbunden. Der mittlere Theil enthält die Organe des innern Lebensantriebes und einer immer fortdauerneden Bewegung nach außen; die Organe des innern Lebensanstoßes sind weniger bedeutend, weil bei diesen Geschöpfen jeder Theil offenbar mit einem eignen Leben bezgabt ist. Der hinterste Theil enthält die Organe der Nahrung und Fortpflanzung, so wie der gröbern Abssonderung.

Sind nun die benannten drey Theile getrennt und oft nur durch fabenartige Rohren verbunden, so zeigt dieß einen vollkommenen Zustand an. Defhalb ift der Hauptmoment der successiven Raupenverwandlung zum

Infect eine successive Separation der Systeme, welche im Wurm noch unter der allgemeinen Sulle verborgen lagen, sich theilweis in einem unwirksamen, unausgesprochenen Zustand befanden; nun aber, da die Entwicklung geschehen ist, da die letzten besten Kräfte für sich wirken, so ist die freie Bewegung und Thätigkeit des Geschopfs vorhanden und durch mannichfaltige Bestimmung und Absonderung der organischen Systeme die Fortpflanzung möglich.

Bei ben vollkommenen Thieren ift das haupt von ber zwenten Abtheilung mehr ober weniger entschieden abgessondert, die dritte aber durch Verlängerung des Rud's grats mit der vordern verbunden und in eine allgemeine Decke gehüllt; daß sie aber durch eine Scheidewand von dem mittlern System der Bruft abgetheilt sen, zeigt uns die Zergliederung.

Sulfsorgane hat das Saupt, infofern fie gur Uneigenung ber Speifen nothig find; fie zeigen fich bald als getheilte Zangen, bald als ein mehr oder weniger versbundenes Kinnladenpaar.

Der mittlere Theil hat bei unvollkommenen Thieren sehr vielfache Sulfsorgane, Fuße, Flugel und Flugelbecken; bei den vollkommenen Thieren sind an diesem mittlern Theile auch die mittlern Sulfsorgane, Arme oder Borderfuße, angebracht. Der hintere Theil hat bei den Insecten in ihrem entwickelten Zustand keine Hulfsporgane, hingegen bei vollkommenen Thieren, wo die beis

den Systeme angenahert und zusammengebrangt sind, stehen die letzten Hulfsorgane, Fuße genannt, am hinteren Ende des dritten Systemes, und so werden wir die Saugethiere durchgangig gebildet finden. Ihr letzter oder hinterster Theil hat mehr oder weniger noch eine Fortsetzung, den Schwanz, die aber eigentlich nur als eine Andeutung der Unendlichkeit organischer Existenzen angesehen werden kann.

#### IV.

Anwendung der allgemeinen Darstellung des Typus auf das Besondere.

Die Theile des Thieres, ihre Gestalt unter einander, ihr Berhaltnis, ihre besondern Eigenschaften, bestimmen die Lebensbedurfnisse des Geschopfs. Daher die entschiedene, aber eingeschränkte Lebensweise der Thier gattungen und Arten.

Betrachten wir nach jenem, erst im Allgemeinsten aufgestellten Topus die verschiedenen Theile der vollkommensten, die wir Saugethiere nennen; so finden wir, daß der Bildungskreis der Natur zwar eingeschrankt ift, dabei jedoch, wegen der Menge der Theile und wegen der vielfachen Modisicabilität, die Beränderungen der Gestalt in's Unendliche möglich werden.

Benn wir die Theile genau kennen und betrachten, so werben wir finden daß die Mannichfaltigkeit der Gestalt Goethe's Berte. LV. Bb.

daher entspringt, daß diesem oder jenem Theil ein Uebers gewicht über die andern zugeftanden ift.

So find, jum Beispiel, Sals und Extremitaten auf Roften des Rorpers bei der Giraffe begunstigt, dahinges gen bei'm Maulwurf das Umgekehrte ftatt findet.

Bei biefer Betrachtung tritt uns nun gleich bas Gefetz entgegen: baß keinem Theil etwas zugelegt werden konne, ohne baß einem andern dagegen etwas abgezogen werbe, und umgekehrt.

Hier sind die Schranken der thierischen Natur, in welchen sich die bildende Kraft auf die wunderbarste und beinahe auf die willkurlichste Weise zu bewegen scheint, ohne daß sie im mindesten sähig ware den Kreis zu durche brechen oder ihn zu überspringen. Der Bildungstried ist hier in einem zwar beschränkten, aber doch wohl eingerichteten Reiche zum Beherrscher gesetzt. Die Rubriken seines Etats, in welche sein Aufwand zu vertheilen ist, sind ihm vorgeschrieben, was er auf jedes wenden will, steht ihm, bis auf einen gewissen Grad, frei. Will er der einen mehr zuwenden, so ist er nicht ganz gehindert, allein er ist gendthigt an einer andern sogleich etwas sehlen zu lassen; und so kann die Natur sich niemals versschulden, oder wohl gar bankrutt werden.

Wir wollen versuchen und durch das Labyrinth der thierischen Bildung an diesem Leitfaden durchzuhelfen, und wir werden kunftig finden, daß er auch bis zu den formlosesten organischen Naturen hinabreicht. Wir wollen ihn an ber Form prufen, um ihn nachher auch bei ben Rraften brauchen zu tonnen.

Bir benten und alfo das abgeschloffene Thier als eine fleine Welt, die um ihrer felbft willen und burch fich felbst ba ift. Go ift auch jedes Geschopf 3weck feiner felbft, und weil alle feine Theile in ber unmittelbarften Bechselwirkung fteben, ein Berhaltniß gegen einander baben und dadurch den Rreis des lebens immer er= neuern, so ift auch jedes Thier ale physiologisch vollkom= men anzusehen. Rein Theil deffelben ift, von innen betrachtet, unnig, oder wie man fich manchmal vorstellt, burch den Bildungetrich gleichsam willfurlich bervorge= bracht: obgleich Theile nach außen zu unnug erscheinen konnen, weil der innere Zusammenhang der thierischen Ratur fie fo gestaltete, ohne fich um die außeren Berhalt= niffe zu bekummern. Man wird alfo funftig von folchen Gliedern, wie 3. B. von den Edzahnen des Sus babirussa, nicht fragen, wozu bienen fie? fondern, woher entspringen fie? Man wird nicht behaupten, einem Stier feven die Borner gegeben daß er ftoffe, fondern man wird untersuchen, wie er Borner haben tonne um Jenen allgemeinen Topus, ben wir nun au ftogen. freilich erft conftruiren und in feinen Theilen erft erforschen wollen, werden wir im Bangen unveranderlich finben, werben die hochfte Claffe der Thiere, Die Gaugethiere felbit, unter den verschiedenften Gestalten in ihren Thei= len bochft übereinstimmend antreffen.

Nun aber muffen wir, indem wir bei und mit bem Beharrlichen beharren, auch zugleich mit und neben bem Beranderlichen unfere Unfichten zu verändern und mannichfaltige Beweglichkeit lernen, bamit wir ben Typus in aller feiner Bersatilitat zu verfolgen gewandt sepen und uns bieser Proteus nirgend hin entschlupfe.

Fragt man aber nach den Anlässen, wodurch eine so mannichfaltige Bestimmbarkeit zum Borschein komme, so antworten wir vorerst: das Thier wird durch Umstände zu Umständen gebildet; daher seine innere Bollkommensheit und seine Zwekmäßigkeit nach außen.

Um nun jene Idee eines haushalterifchen Gebens und Rehmens anschaulich zu machen, fuhren mir einige Beifpiele an. Die Schlange fteht in ber Organisation weit Sie hat ein entschiedenes Saupt, mit einem vollfommenen Sulfsorgan, einer vorne verbundenen unteren Allein ihr Rorper ift gleichsann unendlich und Rinnlade. er fann es befimegen fenn, weil er weder Materie noch Rraft auf Sulfeorgane zu verwenden hat. Cobald nun biefe in einer andern Bildung hervortreten, wie g. B. bei ber Gidechse nur furze Urme und Rufe bervorgebracht werden, fo muß die unbedingte Lange fogleich fich gufammenziehen und ein furzerer Rorper ftattfinden. Die lan= gen Beine bes Frosches nothigen ben Rorper biefer Creatur in eine fehr furge Form, und die ungeftaltete Rrote ift nach eben diesem Gefete in die Breite gezogen.

Sier fommt es nun barauf an, wie weit man biefes

Princip durch die verschiedenen naturhistorischen Classen, Geschlechter und Arten, cursorisch durchsühren und durch Beurtheilung des Habitus und der außerlichen Kennzeischen die Idee im Allgemeinen anschaulich und angenehm machen wollte, damit die Lust und der Muth gereizt wurde, mit Ausmerksamkeit und Muhe das Einzelne zu durchsuchen.

Buerst ware aber der Typus in der Rudficht zu bestrachten, wie die verschiedenen elementaren Naturkrafte auf ihn wirken, und wie er den allgemeinen außern Gesfetzen, bis auf einen gewissen Grad, sich gleichfalls fügen muß.

Das Waffer schwellt die Korper die es umgibt, beruhrt, in die es mehr oder weniger hineindringt, entschieden auf. So wird der Rumpf des Fisches, besonders
das Fleisch desselben aufgeschwellt, nach den Gesetzen
des Elements. Nun muß nach den Gesetzen des organischen Typus auf diese Ausschwellung des Rumpfes das
Jusammenziehen der Extremitäten oder Hulfsorgane folgen, ohne was noch weiter für Bestimmungen der übrigen
Drgane daraus entstehen, die sich später zeigen werden.

Die Luft, indem sie das Wasser in sich aufnimmt, trocknet aus. Der Typus also, der sich in der Luft entwischelt, wird, je reiner, je weniger feucht sie ist, desto troschener inwendig werden, und es wird ein mehr oder weniger magerer Bogel entstehen, dessen Fleisch und Knochengerippe reichlich zu bekleiden, dessen Hulfsorgane hinlang-

lich zu versorgen, für die bilbende Kraft noch Stoff genug übrig bleibt. Was bei dem Fische auf das Fleisch ge-wandt wird, bleibt hier für die Federn übrig. So bildet sich der Abler durch die Luft zur Luft, durch die Berghohe zur Berghohe. Der Schwan, die Ente, als eine Art von Amphibien, verrathen ihre Neigung zum Wasser school durch ihre Gestalt. Wie wundersam der Storch, der Strandläuser ihre Nähe zum Basser und ihre Neigung zur Luft bezeichnen, ist anhaltender Betrachtung werth.

So wird man die Wirkung des Klima's, der Bergshibe, der Warme und Kalte, nebst den Wirkungen des Wassers und der gemeinen Luft, auch zur Vildung der Saugethiere sehr mächtig sinden. Wärme und Feuchtigskeit schwellt auf und bringt selbst innerhalb der Gränzen des Typus unerklärlich scheinende Ungeheuer hervor, inz dessen hige und Trockenheit die vollkommensten und auszgebildetsten Geschöpfe, so sehr sie auch der Natur und Gestalt nach dem Menschen entgegen stehen, z. B. den Löwen und Tiger, hervorbringen, und so ist das heiße Klima allein im Stande selbst der unvollkommenen Orgaznisation etwas Menschenähnliches zu ertheilen, wie z. B. im Uffen und Papageyen geschieht.

Man kann auch den Topus verhaltnismäßig gegen fich selbst betrachten und die Bergleichung innerhalb desestlben anstellen, z. B. die Bergleichung der harten und weichen Theile gegen einander. So scheinen z. B. die

Ernahrungs = und Zeugungs = Organe weit mehr Rraft wegzunehmen ale die Bewegungs = und Untriebsorgane. Berg und Lunge figen in einem fnochernen Gehaufe feft, anstatt baß Magen, Gedarme und Gebarmutter in einem weichen Behaltniffe fcmanten. Man fieht daß, ber Bildungs = Intention nach, fo gut ein Bruftgrat als ein Aber bas Bruftgrat, Rudgrat fatt findet. Thieren bas untere, ift, gegen bas Rudgrat betrachtet, furz und fchmach. Seine Birbelfnochen find langlich, schmal oder breit gedruckt, und wenn das Ruckgrat voll= kommene oder unvollkommene Rippen zu Nachbarn bat, fo fteben am Bruftgrate nur Anorpel gegenüber. Bruftgrat scheint also den sammtlichen oberen Gingewei= ben einen Theil feiner Festigkeit, den untern bingegen feine vollige Existens aufzuopfern; fo wie felbst das Rud'= grat Diejenigen Rippen, welche an ben Lendenwirbeln fteben fonnten, der vollkommenen Ausbildung der benach: barten wichtigen weichen Theile aufopfert.

Wenden wir nun sofort das von uns ausgesprochene Gesetz auf verwandte Naturerscheinungen an, so mochte manches interessante Phanomen erklarbar seyn. Der Hauptpunkt der ganzen weiblichen Existenz ist die Gebarmutter. Sie nimmt unter den Eingeweiden einen vorzüglichen Platz ein, und außert, entweder in der Wirkzlichkeit oder Möglichkeit, die hochsten Krafte, in Anziehung, Ausdehnung, Jusammenziehung u. s. w. Nun scheint die Bildungskraft auf diesen Theil, durch alle

vollkommneren Thiere, so viel verwenden zu muffen daß sie gendthigt ist bei andern Theilen der Gestalt kärglich zu versahren, daher mochte ich die mindere Schönheit des Weibchens erklären; auf die Eierstöcke war so viel zu verwenden, daß äußerer Schein nicht mehr stattsinden konnte. In der Ausführung der Arbeit selbst werden uns viele solche Fälle vorkommen, die wir hier im Allgemeisnen nicht voraus uehmen durfen.

Durch alle diese Betrachtungen steigen wir zuletzt zum Menschen herauf und es wird die Frage seyn: ob? und wann wir den Menschen auf ber hochsten Stufe der Organisation antreffen? Hoffentlich wird und unser Fazden burch dieses Labyrinth durchbringen und uns auch über die verschiedenen Abweichungen der menschlichen Gezstalt und zuletzt über die schonste Organisation Aufschlüsse geben.

### V.

Vom ofteologischen Typus insbesondere.

Ob nun aber diese Borstellungsart dem zu behandelnden Gegenstande völlig gemäß sen, kann nur dann erst geprüft und entschieden werden, wenn durch umsichtige Anatomie die Theile der Thiere gesondert und wieder mit einander verglichen worden. Auch die Methode, nach welcher wir nunmehr die Ordnung der Theile betrachten, wird künftig erst durch Erfahrung und Gelingen gerechtsertiget. Das Anochengebaude ist das deutliche Geruft aller Gestalten. Einmal wohl erkannt, erleichtert es die Erzkenntniß aller übrigen Theile. Hier sollte nun freilich, ehe wir weiter gehen, manches besprochen werden, z. B. wie es mit der Osteologie des Menschen gegangen? Auch sollte man über partes proprias et improprias einiges verhandeln; doch ist uns dießmal nur gegdnnt lakonisch und aphoristisch zu versahren.

Ohne Widerrede zu befürchten, durfen wir vorerst behaupten, daß die Eintheilung des menschlichen Anochengebaudes bloß zufällig entstanden; daher man denn bei Beschreibungen bald mehr bald weniger Knochen annahm, auch jeder sie nach Belieben und eigner Ordenung beschrieb.

Die es ferner nach so vielfältigen Bemühungen um bie Anochenlehre des Saugethieres überhaupt aussehe, ware forgfältig auszumitteln, wobei denn Campers Urtheil über die wichtigsten Schriften der vergleichenden Ofteologie jeder Prufung und Benutzung zu Statten kame.

Im Ganzen wird man sich auch bei ber allgemeinen vergleichenden Ofteologie überzeugen, daß sie eben aus Mangel eines ersten Borbildes und dessen genau bestimmter Abtheilung in große Berworrenheit gerathen sen; Bolcher Coiter, Duverney, Daubenton und andere sind nicht frei von Berwechselung der Theile; ein

Fehler der bei'm Beginnen jeder Wiffenschaft unvermeidlich, bei diefer aber fehr verzeihlich ift.

Gewisse beschränkende Meinungen setzen sich fest, man wollte 3. B. dem Menschen seinen Zwischenknochen abstreiten. Was man dabei zu gewinnen glaubte, war wunderlich genug: hier sollte das Unterscheidungszeichen zwischen und und dem Affen seyn. Dagegen bemerkte man nicht, daß man durch indirecte Läugnung des Typus die schoffte Aussicht verlor.

Ferner behauptete man eine Zeit lang: der Eckzahn bes Elephanten stehe im Zwischenknochen; da er doch unabanderlich der obern Kinnlade angehort, und ein genauer Beobachter gar wohl bemerken kann, daß von der obern Kinnlade sich eine Lamelle um den ungeheuren Zahn herumschlingt und die Natur keineswegs duldet daß hier etwas gegen Geset und Ordnung geschehe.

Benn wir nun ausgesprochen, daß der Mensch nicht könne fur's Thier, das Thier nicht fur den Menschen als Typus aufgestellt werden, so muffen wir nunmehr das Dritte was sich zwischen beide hineinsetzt, ungesäumt hinstellen und die Ursache unseres Verfahrens nach und nach zur Sprache bringen.

Nothwendig ift es daher alle Anochenabtheilungen, welche nur vorkommen konnen, aufzusuchen und zu besmerken; hiezu gelangen wir durch Betrachtung der versichiedensten Thierarten, ja durch Untersuchung des Fotus.

Wir nehmen bas vierfußige Thier wie es vor und fieht und bas haupt vorrect, von vorn nach hinten, und bauen erst ben Schabel, bann das Uebrige zusammen; die Begriffe, Gedanken, Erfahrungen die und hiebei leizteten, sprechen wir zum Theil aus, wir laffen fie vermuthen und theilen fie in der Folge mit; ohne weiteres alsv zur Darlegung des ersten allgemeinsten Schema.

#### VI.

Der ofteologische Typus in feiner Gintheilung zusammengestellt.

- A. Das Saupt.
  - a. Ossa intermaxillaria,
  - b. Ossa maxillae superioris,
  - c. Ossa palatina.

Diese Anochen laffen sich in mehr als Ginem Sinne mit einander vergleichen: sie bilden die Base des Gesichts und Borderhauptes; sie machen zusammen den Gaumen aus; sie haben in der Form vieles gemein, und stehen deshalb voran, weil wir das Thier von vornen nach hinten zu beschreiben und die beiden ersten nicht allein offenbar die vordersten Theile des Thierborpers ausmachen, sondern auch den Charakter des Geschöpfs vollkommen aussprechen, weil ihre Form die Nahrungsweise des Gesschöpfes bestimmt.

- d. Ossa zygomatica,
- e. Ossa lacrymalia

fetzen wir auf die vorhergehenden und bilben bas Geficht mehr aus; auch wird ber untere Rand der Augen= hohle fertig.

- f. Ossa nasi,
- g. Ossa frontis

fetzen wir als Decke über jene, erzeugen den oberen Rand der Augenhöhlen, die Raume für die Geruchsorgane und bas Gewölbe des Borderhirnes.

h. Os sphenoideum anterius fügen wir dem Ganzen von unten und hinten als Base zu, bereiten dem Borderhirne das Bette und mehreren Merven ihre Ausgange. Der Körper dieses Knochens ift mit dem Körper des Os posterius bei'm Menschen im mer verwachsen.

- i. Os ethmoideum,
- k. Conchae,
- l. Vomer

und fo kommen bie Werkzeuge bes Geruchs an ihren Drt.

- m. Os sphenoideum posterius schließt sich an das vordere an. Die Basis des Gehirns behåltere nahert sich ihrer Bollfommenheit.
- n. Ossa temporum bilben bie Banbe über bemfelben, verbinden fich vor= warte.
- o. Ossa pregmatis beden biese Abtheilung bes Gewolbes.

- p. Basis ossis occipitis vergleicht sich ben beiben Sphenoideis.
- q. Ossa lateralia machen die Bande, vergleichen sich den Ossibus temporum.
- r. Os lambdoideum folieft bas Gebaube, vergleicht fich ben Ossibus bregmatis.
- s. Ossa petrosa enthalten die Gehormerkzeuge und werden an dem leeren Plage eingefügt.

Sier endigen fich die Rnochen die das Gebande bes Sauptes ausmachen und gegen einander unbeweglich find.

t. Rleine Anochen des Gehormerfzeuges.

Bei ber Ausführung wird gezeigt, wie diese Knochensabtheilungen wirklich existiren, wie sie noch Unterabtheis lungen haben. Es wird die Proportion und das Bershältniß derselben unter einander, Wirkung auf einander, Wirkung der außern und innern Theile dargestellt und der Typus construirt und mit Beispielen erläutert.

- B. Der Rumpf.
  - I. Spina dorsalis,
  - a. Vertebrae colli.

Nahe bes Hauptes wirkt auf die Halswirbel, befonders bie erften.

b. dorsi.

die Wirbelfnochen, an denen die Rippen angesett find, fleiner als die

c. lumborum,

Lendenwirbel die frei ftehen,

d. pelvis, diese werden durch die Rabe der Bedenknochen mehr oder weniger verandert,

e. caudae, find an Zahl fehr verschieden.

Costae

verae,

II. Spina pectoralis,

Sternum,

Cartilagines.

Die Bergleichung des Rud' = und Bruftgrates, ber Rippen und der Knorpel führt uns auf intereffante Puntte.

- C. Sulfeorgane.
  - 1. Maxilla inferior,
  - 2. Brachia

affixa sursum vel retrorsum,

Scapula

deorsum vel antrorsum,

Clavicula.

Humerus,

Ulna, radius,

Carpus,
Metacarpus,
Digiti,

Form, Proportion, 3ahl.

3. Pedes

affixi sursum vel advorsum,

Ossa ilium,

Ossa ischii

deorsum vel antrorsum,

Ossa pubis,

Femur, patella,

Tibia, fibula,

Tarsus,

Metatarsus.

Digiti.

Innere:

Os hyoides Cartilagines, plus, minus ossificatac.

#### VII.

Was bei Beschreibung der einzelnen Knochen vorläusig zu bemerken sep.

Beantwortung zwener Fragen ift nothwendig:

I. Finden wir die im Topus aufgestellten Anochen= abtheilungen in allen Thieren?

Die Knochenbildung ift unbeståndig:

- a. in ihrer Musbreitung ober Ginfchrantung;
- b. in dem Bermachfen ber Knochen;
- c. in ben Grangen ber Knochen gegen bie Dach: barn;
- d. in ber 3abl;
- e. in ber Große;
- f. in ber Form.

Die Form ift:

einfach ober ausgebilbet, jusammengebrangt ober entwickelt;

bloß nothburftig oder überfluffig begabt; vollkommen und isolirt oder zusammen verwachsen und verringert.

Bortheile:

Die Knochenbildung ift beståndig,

- a) daß der Knochen immer an seinem Plate fteht;
- b) daß er immer biefelbe Bestimmung hat.

Die erfte Frage läßt fich also nur unter ber hin= ficht auf die hinderniffe und unter den angezeigten Be= bingungen mit Ja beantworten.

Die zwente Frage tonnen wir auflbfen, wenn wir und ber ebengenannten Bortheile bedienen. Und zwar werden wir dabei folgendermaßen zu Werke gehen:

1) 2Ber=

- 1) Werben wir den Anochen an feinem Plage auf: fuchen;
- 2) nach dem Plate, ben er in ber Organisation ein: nimmt, seine Bestimmung kennen lernen;
- 3) die Form die er nach feiner Bestimmung haben tann, und im Allgemeinen haben muß, determiniren;
- 4) die mögliche Abweichung der Form theils aus dem Begriff, theils aus der Erfahrung herleiten und abstrahiren;
- 5) und bei jedem Knochen diese Abweichungen in ei= ner gewiffen anschaulichen Ordnung moglichst vortragen.

Und so konnen wir hoffen, wenn sie fich unserm Blid entziehen, sie aufzufinden, ihre verschiedensten Bilduns gen unter einen hauptbegriff zu bringen und auf diese Art die Bergleichung zu erleichtern.

A. Berschiebenheit ber Einschränkung und Außbreitung bes gangen Knochenspstems. Wir haben schon ben ofteologischen Typus im Ganzen bargestellt und die Ordnung festgesetzt, nach welcher wir seine Theile durchgehen wollen. Ehe wir nun aber zum besonderen schreiten, ehe wir es wagen die Eigenschaften auszusprechen, welche jedem Knochen im allgemeinsten Sinne zukommen, dürfen wir uns die hindernisse nicht verbergen, welche unseren Bemühungen entzgegen stehen konnten.

Indem wir jenen Typus aufstellen und als eine alls Geethe's Werte. I.V. 26.

gemeine Norm, wonach wir die Anochen der sammtlchen Saugethiere zu beschreiben und zu beurtheilen denken, seizen wir in der Natur eine gewisse Consequenz
voraus, wir trauen ihr zu daß sie in allen einzelnen Fallen nach einer gewissen Regel verfahren werde. Auch
konnen wir darinnen nicht irren. Schon oben sprachen
wir unsere Ueberzengung aus, in der und jeder flüchtige
Blick auf das Thierreich bestärft: daß ein gewisses allgemeines Bild allen diesen einzelnen Gestalten zu Grunde
liege.

Allein die lebendige Natur konnte dieses einfache Bild nicht in das Unendliche vermannichfaltigen, wenn sie nicht einen großen Spielraum hatte, in welchem sie sich bewegen kann, ohne aus den Schranken ihres Geseizes herauszutreten. Wir wollen also zuerst zu bemerzken suchen, worin die Natur bei Bildung der einzelnen Knochen sich unbeständig zeigt, sodann worin sie sich beständig erweist, und es wird uns möglich seyn auf diesem Wege die allgemeinen Begriffe festzusezen, nach welchen jeder einzelne Knochen durch das ganze Thierreich zu finden ist.

Die Natur ift unbeståndig in der Ausbreitung und Ginschränkung des Anochenspftems.

Das Anochengebaude fann als Theil eines organisichen Ganzen nicht isolirt betrachtet werden. Es steht mit allen übrigen Theilen, den halbharten und weichen, in Berbindung. Die übrigen Theile sind mehr oder wes

niger mit dem Knochensustem verwandt und fabig in den feften Buffand überzugeben.

Bir sehen dieses deutlich bei der Erzeugung der Anoschen, vor und nach der Geburt eines wachsenden Thiezres, wo die Membranen, Anorpel und nach und nach die Anochenmassen gebildet werden; wir sehen es bei alten Personen, im krauten Zustande, wo mehrere Theile, welche die Natur nicht mit zum Anochensustem bestimmt hat, verknöchern und zu demselben hindber gezogen werden und dasselbe dadurch gleichsam ausgebreitet wird.

Eben dieses Versahren hat sich die Natur vorbehalten bei Vildung der Thiere hie und da anzuwenden, und die Knochenmasse dorthin zu bringen, wo bei anderen nur Sehnen und Muskeln sich befinden. So hangt z. B. bei einigen Thieren (bis jest ist es mir vom Pferd und Hund bekannt) mit dem Knorpel des Processus styloideus ossis temporum ein langlicher, flacher, fast wie eine kleine Rippe gestalteter Auschen zusammen, dessen weitere Bestimmung und Verbindung aufzusuchen ist. So ist bekannt, daß z. B. der Bar, einige Fledermäuse, einen Knochen in der mannlichen Ruthe haben, und es werz ben sich solcher Fälle noch mehrere sinden.

Es scheint aber auch im Gegentheile die Natur ihr Anochenspftem manchmal einzuschränken und hie und ba etwas fehlen zu laffen, wie z. B. bas Schluffelbein meh: reren Thieren völlig abgeht.

Es brangen fich uns bei biefer Belegenheit mehrere

Betrachtungen auf, bei denen aber hier zu verweilen außer ber Zeit fenn wurde, z. B. wie der Berknocherung gewiffe Granzen gefetzt find, welche fie nicht überschreitet, ob man gleich nicht bemerken kann was fie zuruchalt. Ein auffallendes Beispiel zeigt sich an den Anochen, Anorspeln und Membranen des Schlundes.

So wird es uns, um nur einen Seitenblick in die weite Natur zu thun, kunftig merkwurdig werden, wenn wir sehen, wie, bei Fischen und Amphibien, sich oft große Anochenmassen auf die haut werfen und, wie wir bei der Schildkrote wahrnehmen, die außeren gewöhnlich weichen und zarten Theile in einen harten und starren Zusftand übergehen.

Doch muffen wir uns vorerst in unsern engen Kreis einschließen und nur das nicht außer Acht lassen, was oben angezeigt worden, daß nämlich fluffige, weiche und ganz harte Theile in einem organischen Körper als Eins angesehen werden muffen, und daß es der Natur frei stehe bald da bald dorthin zu wirken.

Wenn wir jene Anochenabtheilungen bei verschiedenen Thieren aufsuchen, so finden wir daß sie nicht überall bieselbigen zu seyn scheinen, sondern daß sie manchmal zusammen verwachsen, manchmal von einander getrennt, in verschiedenen Gattungen und Arten, ja sogar in verschiedenen Individuen derselben Art, besonders auch von

B. Berfchiedenheit bes Bermachfens.

verschiedenen Altern dieser Individuen gefunden werden, ohne daß man eben sogleich eine Ursache dieser Mannich= faltigkeit anzugeben wußte.

Es ist bieser Punkt, so viel mir bewußt ift, noch niemals recht burchgearbeitet worden, und es sind daher bie Differenzen bei Beschreibung bes menschlichen Rbrpers entstanden, wo sie zwar, wenn sie auch nicht forberlich sind, bennoch wegen der Beschranktheit des Gegenstandes allenfalls nicht hinderlich senn mögen.

Bollen wir nun aber unsere ofteologischen Kenntniffe über die sammtlichen Saugethiere ausbreiten, wollen wir dabei so zu Werke gehen, daß wir durch unsere Methode selbst den anderen Thierclassen, den Amphibien und Bbzgeln, uns nahern, ja zuletzt an eben dem Faden uns durch die ganze Reihe der organischen Korper durchsinden konnen; so mussen wir freilich andere zu Werke gehen und, wie das alte Sprüchwort sagt, um gut zu lehren gut unterscheiden.

Es ift bekannt daß schon bei'm menschlichen Fbtus und bei einem neugebornen Rinde sich mehrere Anochensabtheilungen finden als bei einem Halberwachsenen, und bei diesem wieder mehr als bei einem ausgewachsenen oder veralteten Menschen.

Wie empirisch man aber zu Werke gegangen, um die menschlichen Anochen, befonders die Anochen des Kopfes, zu beschreiben, wurde auffallender senn, wenn uns nicht die Gewohnheit diese fehlerhafte Methode erträglich ge-

macht hatte. Man versucht nämlich in einem gewiffen, nicht ganz bestimmten Alter burch mechanische Sulfs= mittel ben Ropf auseinander zu treiben und was sich alsbannn separirt, nimmt man als Theile an, die nun wie sie sich zusammen befinden als ein Ganzes beschrieben werden.

Es scheint sehr sonderbar, daß man bei anderen Systemen, 3. B. bei den Muskeln, Nerven, Gefäßen, bis auf die kleinsten Abtheilungen vorgedrungen ist, und bei dem Knochengebäude sich mit einem oberslächtlichen Begriff theils lange befriedigt hat, theils noch befriedigt. Was ist 3. B. der Idee sowohl als der Bestimmung des Os temporum und des Os petrosum mehr zuwider, als wenn man beide zusammen beschreibt, und doch ist es lange geschehen, da uns doch die vergleichende Knochenlehre zeigen wird, daß wir um einen deutlichen Begriff von der Bildung des Gehdrorgans zu erhalten, nicht allein das Os petrosum ganz abgessondert vom Os temporum betrachten, sondern jenes sogar in zwey verschiedene Theile theilen mussen.

Berden wir nun in der Folge sehen, daß diese verschiedenen Berwachsungen der Knochen, wo nicht zufälzligen, denn im organischen Körper kann nichts zufällig seyn, doch solchen Gesetzen unterworfen sind, die nicht leicht zu erkennen, oder wenn man sie erkannt hat, nicht leicht anzuwenden sind; so bleibt uns wohl nichts übrig als, da wir durch die Ausarbeitung jenes Typus nun

bazu gelangen alle möglichen Knochenabtheilungen zu fennen, nunmehr bei Untersuchung der Skelette einer jeglichen Gattung, Art und sogar der Individuen, bei unserer Beschreibung anzugeben, welche Abtheilungen verwachsen, welche noch bemerkbar und welche trennsbar sind. Wir erhalten dadurch den großen Vortheil, daß wir die Theile auch alsdann noch erkennen, wenn sie und selbst keine sichtbaren Zeichen ihrer Absonderungen mehr geben, daß und daß ganze Thierreich unter einem einzigen großen Bilbe erscheint, und daß wir nicht etwa glauben was in einer Art, ja was in einem Individuum verborgen ist, musse demselben sehlen. Wir lernen mit Augen des Geistes sehen, ohne die wir, wie überall, so besonders auch in der Natursorschung, blind umher tasten.

So gut wir z. B. wissen daß bei'm Fotus das hinterhauptbein aus mehreren Theilen zusammengesett ist
und uns diese Kenntniß die Bildung des vollkommen zufammengewachsenen hinterhauptbeines begreifen und erklaren hilft: so wird uns auch die Erfahrung die bei manchen Thieren noch deutlichen Ruochenabtheilungen und
die oft seltsame, schwer zu begreifende, und selbst schwer
zu beschreibende Form desselbigen Knochens an andern
Thieren und vorzüglich am Menschen erläutern; ja wir
werden, wie oben schon bemerkt worden, um die schon
sehr complicite Bildung der Sangethiere zu erklären,
weiter hinabsteigen und selbst von den Amphibien, von

den Fischen und weiter hinab und Sulfsmittel zu unserer Ginsicht zu verschaffen haben. Gin merkwurdiges und auffallendes Beispiel wird die untere Kinnlade geben.

## C. Berichiebenheit ber Grangen.

Noch ein anderer, obgleich seltener Fall macht uns einige hindernisse bei Aufsuchung und Anerkennung der einzelnen Anochen. Wir finden nämlich, daß sie manchemal andere Gränzen zu haben und andere Nachbarn als gewöhnlich zu berühren scheinen. — So reicht z. B. der Seitenfortsatz des Zwischenkieserknochens beim Ratenzgeschlecht bis an den Stirnknochen hinauf und trennt die obere Kinnlade von dem Nasenknochen.

Dagegen wird bei'm Ochfen die Maxilla superior vom Nafenbeine burch's Thranenbein getrennt.

Bei'm Uffen verbinden sich die Ossa bregmatis mit dem Osse sphenoideo und trennen das Os frontis und temporum von einander.

Diese Falle find genauer mit ihren Umftanden ju untersuchen, benn fie tonnen nur icheinbar febn und zwar auf eine bei Beschreibung der Anochen naber anzuges bende Beise.

## D. Berfchiedenheit ber 3ahl.

Daß die außersten Glieder der Extremitaten auch in der Zahl verschieden find ift bekannt, und es folgt, daß die Knochen, welche diesen Gliedern zum Grunde liegen, gleichfalls ber Zahl nach verschieden seyn muffen; so finden wir die Anochenzahl der Hand = und Fußwurzel, der Mittelhand und des Mittelfußes, eben so wie die Zahl der Fingerglieder bald mehr, bald minder, und zwar derges stalt, daß, wie die einen sich vermindern, die andern auch weniger werden muffen, wie bei der einzelnen Bestrachtung dieser Theile gezeigt wird.

Eben so vermindert sich die Zahl der Wirbelknochen, sowohl des Rudens, der Lenden, des Bedens, als des Schwanzes; so auch die Zahl der Rippen, der wirbelformig oder flach gestalteten Theile des Sternum; so vermindert oder vermehrt sich die Anzahl der Zahne, durch welchen letzen Unterschied sehr große Diversität in den Bau des Korpers gebracht zu sehn scheint.

Doch macht uns die Beobachtung welche die Bahl betrifft die wenigste Muhe, weil sie bie leichteste von allen ift und uns, wenn wir genau sind, nicht leicht mehr überraschen kann.

## E. Berichiedenheit der Große.

Da die Thiere von einander an Größe sehr verschiesten sind, so muffen es auch ihre Knochentheile seyn. Diese Berhältnisse sind dem Maß unterworfen und sind die Messungen hier brauchbar, welche von mehreren Anatomen, besonders von Daubenton gemacht worden. Baren diese Knochentheile nicht auch oft in ihrer Form verschieden, wie wir im Folgenden sehen werden, so wurde

uns ber Unterschied ber Große wenig irre machen, weil 3. B. ein Femur bes großeren Thieres mit bem bes fleinften leicht zu vergleichen ift.

Bei biefer Gelegenheit ift eine Bemerkung zu machen, welche in bas Allgemeine ber Naturgeschichte eingreift. Es entsteht namlich die Frage: ob Große auf Bildung, auf Form Ginfluß habe? und inwiefern?

Bir wiffen daß alle fehr großen Thiere zugleich unformlich find, daß namlich entweder die Maffe über die Form zu herrschen scheint, oder daß das Maß der Glieder gegen einander kein glackliches Berhaltniß habe.

Dem erften Unblick nach follte man benten, es muffe eben fo moglich fenn baß ein Lowe von zwanzig Ruß entfteben konnte, als ein Elephant von diefer Große, und daß fich berfelbe fo leicht muffe bewegen konnen als die iett auf ber Erbe befindlichen Lowen, wenn alles verhaltnifmaßig proportionirt mare; allein bie Erfahrung lehrt uns, daß vollkommen ausgebildete Gangethiere über eine gewiffe Große nicht hinausschreiten, baß baber bei zunehmender Große auch bie Bilbung anfange zu wanken und Ungeheuer auftreten. am Menschen will man behaupten, bag übermäßig großen Individuen etwas an Geifte abgehe, baß fleine hingegen ihn lebhafter zeigen. Man hat ferner bie Bemerkung gemacht, daß ein Geficht im Sohlfpiegel fehr vergrößert gefeben geiftloß ausfehe. Eben als wenn auch in der Erscheinung nur die forperliche Daffe,

nicht aber die Rraft bes belebenden Beiftes hier vers großert werden tonnte.

## F. Berichiedenheit ber form.

Es tritt nun aber die groffte Schmieriafeit ein, welde baber entspringt, daß auch die Rnochen verschiedener Thiere einander in ber Form bochft unahnlich find. Daher gerath ber Beobachter, mag er gange Stelette bor fich haben oder nur einzelne Theile, gar oft in Berlegenheit. Kindet er die Theile außer dem Busammenhange, fo weiß er oft nicht wofur er fie erklaren foll; bat er fie aber auch erfannt, fo weiß er nicht wie er fie beschrei= ben, und insonderheit wie er fie vergleichen fann, ba ibm. bei volliger Berichiebenheit ber außeren Bilbung. bas Tertium comparationis zu mangeln scheint. wurde g. B. ben Dberarm eines Maulwurfs und bes Safens fur eben denfelben Theil verwandter organischer Wefen halten? Bon ben Arten jedoch wie gleiche Glieder verschiedener Thiere in ber Korm fo febr von einander abmeiden konnen, und die uns erft bei der Ausführung gang beutlich werden burften, wollen wir uns vorerft folgende porgualid merten.

Bei bem einen Thiere kann der Anochen einfach fenn und nur gleichsam das Rudiment dieses Organes vorstelzlen, bei andern hingegen derselbe Anochen in seiner volligen Ausbildung und in seiner möglichen Bollkommenheit sich finden. — So ist 3. B. der Zwischenknochen bes

Rebes von bem Zwischenknochen bes Lowen so unterschies ben, daß bei'm ersten Anblick feine Bergleichung fatt zu haben scheint.

So kann ein Anochen zwar in einem gewissen Sinne ausgebildet, aber durch die übrige Bildung zusammensgedrängt und mißgestaltet seyn, daß man gleichfalls kaum wagen wurde ihn für denselbigen Anochen zu erkennen. In diesem Fall sind die Ossa bregmatis der Horener und Geweihe tragenden Thiere gegen die Ossa bregmatis des Menschen, der Zwischenknochen des Wallrosses gegen den irgend eines Raubthieres.

Ferner: aller Anochen, ber bloß nothburftig seine Bestimmung erfüllt, hat auch eine bestimmtere und kenntzlichere Form als derselbe Anochen, ber mehr Anochensmasse zu haben scheint als er zu eben dieser Bestimmung braucht; baher er seine Gestalt auf eine sonderbare Beise verändert, besonders aber aufgeblaht wird. So machen ungeheure Sinuositäten die Flächenknochen beim Ochsen und Schweine vollig unkenntlich, da hingegen dieselben bei den Ratenarten außerordentlich schon und deutlich gesfunden werden.

Noch eine Art wodurch ein Anochen sich unseren Ausgen beinahe völlig verlieren kann, ist wenn er mit einem Nachbar zusammenwächst, und zwar dergestalt daß, wegen besonderer Umstände der Nachbar mehr Anochensmaterie braucht, als ihm bei einer regelmäßigen Bildung bestimmt ware. Dadurch wird dem andern verwachses

nen Knochen so viel entzogen, daß er sich fast ganzlich verzehrt. So verwachsen die sieben Halswirbelknochen des Wallsisches mit einander, und zwar dergestalt daß man fast nur den Atlas mit einem Anhange zu seshen glaubt.

Dagegen ist das Beständigste der Platz, in welschem der Knochen jedesmal gefunden wird, und die Bestimmung wozu er sich in einem organischen Gebäude bez quemt. Wir werden daher bei unserer Ausarbeitung den Knochen jederzeit zuerst an seinem Platze aufsuchen, und sinden daß er auf demselben, wenn auch verschoben, gezdrückt und verrückt gefunden wird, manchmal auch zu großer Ausbehnung gelangt. Wir wollen sehen was er dem Platze nach, den er in der Organisation einnimmt, für einer Bestimmung dienen muß. Es wird sich hierzaus erkennen lassen was er nach seiner Bestimmung für eine Korm haben muße," von der er wenigstens im Allzgemeinen nicht abweichen kann.

Man wird alsdann die möglichen Abweichungen dies fer Form theils aus dem Begriff, theils aus der Erfahrung herleiten und abstrahiren konnen.

Man wird bei jedem Knochen versuchen, die Abweischungen in denen er sich zeigt in einer gewissen anschauslichen Ordnung vorzutragen, dergestalt daß man sich vom Einfachen zum Vielfachen und Ausgebildeten, oder umgekehrt, eine Reihe darlegt, je nachdem die besondern Umstände der Deutlichkeit am gunstigsten scheinen. Man

fieht leicht ein, wie munschenswerth vollständige Monographien einzelner Knochen durch die ganze Classe der Saugethiere waren, so wie wir oben vollständigere und genauere Beschreibung mit Rudficht auf den auszubilbenden Topus gewünscht haben.

Bei gegenwartiger Bemuhung werden wir versuchen, ob nicht ein Bereinigungspunkt sen, um welchen wir bie gemachten und noch zu machenden Erfahrungen über diesen Gegenstand in einen übersehharen Kreis vereinigen konnen.

#### VIII.

Nach welcher Ordnung das Skelett zu betrach: ten und was bei den verschiedenen Theilen defselben zu bemerken sep.

In der Albhandlung über diesen Gegenstand muffen die allgemeinen Bemerkungen schon vorgelegt und dem Beobachter im Ganzen bekannt seyn, worauf er überzhaupt zu sehen hat und wie die Bemerkung vorzüglich anzustellen ist, damit bei der Beschreibung, wozu gegenzwärtiges Schema dienen soll, nichts vorkomme was allen Thieren gemein ist, sondern dasjenige worin sie von einander abweichen. So werden z. B. in der allgemeinen Beschreibung die Knochen des Hauptes, wie sie nes ben einander stehen und wie sie mit einander verbunden sind, beschrieben. Bei dieser einzelnen Beschreibung hinz

gegen wird nur bemerkt, wenn fie ihre Nachbarschaft, wie manchmal geschieht, verandern.

So wird 3. B. ein Beobachter wohl thun wenn er bemerkt, ob ein Knochen bes hauptes oder ein Theil beffelben finuos sen und dieses am Ende in der allgemeinen Aumerkung über denselben allenfalls beibringen. Mehrere solcher Momente ber Beschreibung werden sich im Folgenden ergeben.

# Caput.

Os intermaxillare.

Pars horizontalis s. palatina,

Pars lateralis s. facialis,

Margo anterior.

N. B. Man kann bei biefem so wie bei den übrigen Gesichte und anderen Knochen, deren Gestalt sich sehr verandert, erst etwas über die allgemeine Gestalt voraussschicken, ehe man an die Gestalt der Theile geht, weil alsdann diese sich von selbst geben.

Dentes,

spitige,

stumpfe,

flache,

flache und gefronte.

Canales incisivi.

Hiebei fragt sich, ob ber Raum zwischen bem Os intermax. groß oder klein ift.

Maxilla superior.

Pars palatina s. horizontalis, Pars lateralis s. perpendicularis,

Margo s. pars alveolaris,

Dentes.

Eckzahn,

proportionirlich flein ober groß;

spit,

stumpf,

gebogen,

nach oben ober nach unten gerichtet,

Badgahne,

einfach und fpig,

jufammengefett und breit,

mit Kronen, beren innere Knochenblattchen mit ben

außern nach einer Richtung geben, mit labprintbartigen Aronen,

mit fehr gedrängten Labprinthen,

brenspitzige,

flache.

Foramen infraorbitale.

Mur foramen:

mehr ober weniger langer Canal, beffen Austritt im Gesichte gu bemerten;

ift manchmal doppelt.

Os palatinum.

Pars horizontalis s. palatina,

Pars

Pars lateralis,
Pars posterior,
Processus hamatus,
Canalis palatinus.

Bollte man ja einmal meffen und auf diese Beise eine Bergleichung anstellen, so konnte man vorgemeldete drey Knochen, die zusammen den Gaumen ausmachen, mesen und ihre Lange untereinander, so wie auch die Breite zur allgemeinen Lange vergleichen.

Os zygomaticum.

Seine mehr ober weniger zusammengedrangte Gestalt.
Seine Verbindung mit den benachbarten Anochen,
die nicht immer gleich ift. In welchen Fallen er sinuos
ift und wohin sich ber Sinus verbindet.

Os lacrymale.

Pars facialis, Pars orbitalis, Canalis.

Os nasi.

Berhaltniß der Lange zur Breite. In wiefern fie als langlich vieredige Blattchen oder mit anderen Eigenschaften erscheinen. Ihre Berbindung und Nachbarschaft mit anderen Anochen, welche nicht immer gleich ift.

Die große Fontanelle, die mit der Membran zus geschlossen ist, zwischen ihm und dem benachbarten Anochen.

Os frontis.

Goethe's Werte, LV. 26.

Bei demfelben ist vorzüglich wegen der Sinuum auf die innere und außere Lamelle des Knochens zu sehen. Die außere Lamelle geht in einer Flache oder in einem Bogen fort, macht nach außen zu den obern Theil der Stirne, inwendig aber verläßt die innere Lamelle, indem sie sich an das Os ethmoideum sessenzt, die außere und bildet die sogenannten Sinus frontales. Die Sinus des übrigen ganzen Knochens, die sich mit den vorhergehenden verbinden und die Sinussität der Fortsäße.

Die Hörner als Fortsetzung der Sinuum find gewunden oder gerade. — Hörner die nicht sinuos sind und auch nicht auf Sinus auffigen.

Der Processus zygomaticus fnochern oder mem: branos.

Die die Nachbarschaft des Augapfels auf die innere Gestalt des Gehirnes wirft und das Os ethmoideum zusammendruckt oder frei lagt.

Os ethmoideum.

Gedrudt.

In freier Musbreitung.

Merkwurdig das Maß zur Breite der gangen hirn=

Beschaffenheit der Lamellen des Abrpers des gangen Siebbeines.

Vomer.

Conchae.

Ginfach gewunden, fehr mannichfaltig gewunden.

sphenoideum anterius.

orpus.

ine Sinuositaten merkwurdig in Bergleich mit ben bes Ossis ethmoidei.

Fragte fich, ob man fie nicht irgends wie im Poetus getrennt fande.

rnenoideum posterius.

Corpus.

Alae.

Sinuositates.

Bergleichung der beiden Knochen unter einander, bes sonders der Flugel und der Ausdehnung derfelben.

Os temporum.

Die Form ber Partis squamosae. Process. zygomaticus mehr ober weniger lang und furz. Merkwurdige Sinuositaten bieses Anochens.

Os bregmatis.

Die verschiedenen Geftalten; Berhaltniß ihrer Große gegen den Stirnknochen.

Os Occipitis.

Basis. Bergleicht fich im Durchschnitte den beiben Oss. sphenoideis und bem Os ethmoideum.

Partes laterales.

Processus styloidei, manchmal gerade, bieweilen frumm.

Pars lambdoidea.

Bulla.

Collum.

Bulla sive marsupium, nimmt manchmal die Gesftalt eines Processus mastoidei an, muß aber nicht mit demselben verwechselt werden.

Os petrosum.

Pars externa ist bstere spongios, bstere sogar sinuos, sett sich nach außen zwischen das Os temporum und Os occipitis.

Pars interna. In Diefen gehen die Gehornerben. Schnede zc.

Ift ein fehr fester, elfenbeinartiger Anochen. Rleine bewegliche Anochen ber Gehormerkzeuge.

### Truncus.

Vertebrae colli.

Ueberhaupt ift ihre Lange, Breite und Starte gu bemerten.

Atlas besonders in die Breite gebildet. Deutet auf Berwandtschaft mit den Schadelfnochen.

Epistropheus. Soher und breiter Rudenfortfat.

Vertebra tertia. Bemerken ber Geftalt ber Seiten und Dornfortsage.

Vertebra quarta. Abweichungen Diefer Geftalt.

Vertebra quinta. Beitere Abweichung.

Vertebra sexta. Un diefer entstehen die flugelarti=

gen Fortsage, von denen die ftufenweifen Abweichungen ber vorigen gleichsam Borboten waren.

Vertebra septima. Rleiner knopfartiger Seitens fortsat. Articularflache fur die Andpschen der ersten Rippe.

Vertebrae dorsi.

Gie zu gablen.

Worauf bei ihnen zu fehen und wie fie von einander abweichen ift noch naher zu bestimmen.

Die Große und Richtung der Processuum spinosorum anzugeben.

Vertebrae lumborum.

Sie zu gahlen.

Die Gestalt und Richtung ber Processuum lateralium et horizontalium ist anzugeben.

Bon den regelmäßigen Abweichungen ihrer Geftalt ift umftandlicher zu handeln.

N. B. Bir bleiben zwar bei der gewöhnlichen Eintheilung, daß wir die Vertebrae, an welche Rippen anstoßen, Vertebrae dorsi, die übrigen aber lumborum nennen; — allein wir bemerken bei den Thieren noch eine andere Eintheilung; — der Rücken hat nämlich eine gewisse Mitte, von welcher sowohl die Processus spinosi sich hinterwärts, als die breiteren Processus sich vorwärts neigen. Diese Mitte ist gewöhnlich vor der dritten falschen Rippe.

Die Vertebrae bis zur Mitte und von da nach hin:

ten find ju gablen und wenn etwas Merkwurdiges vor= fommt ift es zu notiren.

Vertebrae pelvis.

Ihre mehr und wenigere Bermachsung ift gu be= merken.

Gie find zu gahlen.

Vertebrae caudae.

Sie find zu zahlen.

Ihre Geftalt zu bemerken.

Oft haben sie flügelartige Seitenfortsätze, die sich nach und nach verlieren, da denn der Wirbelknochen end= lich in den phalangenartigen übergeht.

#### Costae.

Verae.

Sind zu zählen.

Ihre Lange und Starte gu beobachten.

Ihre Beugung mehr ober weniger.

Die Abweichung ihres oberen Theiles ift zu bemerken und was davon allgemein ift.

Der Hals namlich wird nach und nach furzer, bas Tuberculum breiter und nahert sich mehr bem Capitulum.

Spuriae.

Bie bei ben vorigen.

Sternum.

Vertebrae sterni.

Sind zu gablen.

Phalangenartig.

Blach gebrudt.

Ueberhaupt die Gestalt des Sterni, ob es lang oder furz sen, ob die Vertebrae von vorne nach hinten sich ahnlich bleiben, oder ob in der Gestalt Abweichungen zu bemerken sind.

In wiefern fie fest oder poros find u. f. w.

#### Adminicula.

Anteriora.

Maxilla inferior.

Bei dieser hat man sich zuerst aus Beispielen an Fischen und Amphibien, aus was fur Theilen sie zusammengesetzt sen, bekannt zu machen und sich allenfalls auf einer thierischen Kinnlade die Suturen und Harmonien zu zeichnen. Bei Mammalien besteht sie immer aus zwei Theilen, die manchmal sogar in der Mitte verwachsen sind.

In wiefern es nothig fen von der bei'm Menschen gewöhnlichen Eintheilung und Terminologie abzugehen, wird noch zu überlegen senn.

Dentes.

Reblen,

oder find gegenwartig.

Schneidezahne.

Edzahn. Deffen Große.

Badgahne. Giehe obere Rinnlade.

Media.

Scapula.

Wird die Eintheilung des menschlichen Schulterblat= tes zuerft beizubehalten fenn.

Geftalt.

Proportion von der Lange gur Breite.

Clavicula.

Db fie da ift oder fehlt.

Berhaltniß ihrer gange zur Breite.

Humerus.

Bei diesem und bei allen langen Knochen zu bemer= fen, ob die Epiphyses verwachsen sind oder nicht.

Bei'm Humerus ju bemerken, in wiefern feine Reisgung fich behnen zu laffen mehr ober weniger erscheint.

Långe.

Rurze und was sonft noch in die Augen fallen mochte.

Ulna.

Hat ihren stårksten Theil oben und ihren schwächsten unten. In wiefern die Rohre an Stårke dem Radius gleich kommt oder nach Art einer Fibula sich an ihn anzlegt und mehr oder weniger mit ihm verwächst.

Badius.

Sat seinen ftårksten Theil unten, und feinen schwäche ften oben, erhalt ein Uebergewicht über die Ulna und wird Fulcrum. Bugleich geht die Supination verloren und das Thier bleibt zulest in beständiger Pronation steben.

Giebe Ulna.

Carpus.

Die Zahl ber Knochen und wenn sie sich vereiniget. Wo möglich zu unterscheiden, welche Knochen bleiben und welche sich verlieren. Wahrscheinlich sind die bestänzig, welche an den Radius und die Ulna stoßen. Wahrscheinlich sind die unbeständig, welche mit den Phalangen sich verbinden.

Ossa metacarpi.

3ahl.

Berhaltniß der Lange.

Digiti.

3ahl der Phalangen; werden mahrscheinlich immer dren gefunden. Solche bei den Solidungulis und Bisulcis zu verfolgen und zu beschreiben.

Ungues; Ungulae.

# Postica.

Werden mit dem Trunco verbunden durch das

Os ilium,

Os ischii,

Os pubis.

Ihre Geftalt.

Das Berhaltniß ber Lange gur Breite zu bemerken.

Die Theile konnten nach ben menschlichen einstweislen beschrieben werden. Ware auf die Synchondroses zu sehen, ob sie verknochern oder burch Suturen zusgammenhängen.

Femur.

Der Knochen ift oft gerade, manchmal wenig gebogen, manchmal gebreht. Dabei zu bemerken, ob die
Epiphyses verwachsen oder lose find. Bei einigen Thieren scheint noch ein dritter Trochanter zu eristiren.
Uebrigens werden auch hier die Theile wie bei der Beschreibung des menschlichen Femur beibehalten werden konnen.

Patella.

Tibia.

Selten mit ber Fibula von gleicher oder annahenber Starte der Rohre.

Bei rudernden Thieren ift zu bemerken ihre großere Berftarkung und ihr volliges Uebergewicht über die Fibula bei andern.

Frage wegen ber Epiphyses.

Fibula.

Steht nach außen und innen zu, wird immer schmäler bei verschiedenen Thieren, verwächst zuletzt ganz bei einigen mit der Tibia.

Die Gradationen zu bemerken und zu beschreiben, z. B. ob sie fich glatt anlegt, ob sie eine Lucke oder runde Deffnung noch dazwischen laßt.

Tarsus.

Sind beffen Anochen zu zahlen und wie oben bei'm Carpus geschehen, welche allenfalls fehlen und welche vorhanden sind. Wahrscheinlich werden auch hier die Nachbarn der Tibia und Fibula beständig und Calcaneus und Astragalus vorhanden seyn.

Metatarsus.

3ahl der Knochen, ihre Lange oder Kurze. Digiti.

3ahl.

Besonders zu bemerken, welcher Digitus allenfalls fehlt und ob man darüber ein allgemeines Gesetz finden könnte. Wahrscheinlich verschwindet der Daumen zuerst. Auch vermuthe ich daß manchmal der Ringfinger oder Mittelfinger fehlt. Wie die Zahl der Zehen sich zu der Zahl der Finger verhält.

Phalanges.

Berden wahrscheinlich noch immer bren gefunden. Ungues, Ungulae.

Da ber Charafter, der im Allgemeinen allen Thierstnochen durch alle Geschlechter durch zukommt, erstlich als Resultat der Untersuchung wird aufgestellt werden konnen, so wird es bei den Beschreibungen, die zur Uebung vorgenommen werden, eher nützlich als schädlich seyn, so zu beschreiben wie man vor sich sieht. Halt man alsdann die Beschreibungen zusammen, so sindet sich in dem was man wiederholt hat das Gemeinsame und, bei vielen Arbeiten, der allgemeine Charafter.

#### AOPOIS MOS.

Bagt ihr, also bereitet, die lette Stufe zu steigen Dieses Gipsels, so reicht mir die hand und difnet den freien Blick in's weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaben umber, die Göttin; aber empfindet Keine Sorge wie sterbliche Fraun um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiesach bestimmte Sie das höchste Geseh, beschränkte jegliches Leben, Gab ihm gemessens Bedürsniß, und ungemessene Gaben, Leicht zu sinden, streute fie ans, und rubig begünstigt Sie das muntre Bemuhn der vielfach bedürstigen Kinder; Unerzogen schwärmen sie fort nach ihrer Bestimmung.

3wed fein felbft ift jegliches Thier, volltommen ent=

Aus dem Schoß der Natur und zeugt volltommene Kinder.
Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesehen,
Und die seltenste Form bewahrt im Gebeimen das Urbild.
So ist jeglicher Mund geschickt die Speise zu fassen,
Welche dem Körper gebührt, es sev nun schwächlich und zahnlos
Oder mächtig der Kieser gezähnt, in jeglichem Falle
Fördert ein schicklich Organ den übrigen Gliedern die Nahrung.
Auch bewegt sich jeglicher Fuß, der lange, der kurze,
Ganz harmonisch zum Sinne des Thiers und seinem Bedürsniß.
So ist jedem der Kinder die volle reine Gesundheit
Von der Mutter bestimmt: denn alle lebendigen Glieder
Wilso bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Thieres,
Und die Weise zu leben sie wirft auf alle Gestalten
Machtig zurück. So zeigt sich sess die geordnete Vildung

Welche jum Bechsel sich neigt durch außerlich wirtende Wefen. Doch im Innern befindet die Kraft der edlern Geschöpfe Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen. Diese Granzen erweitert tein Gott, es ehrt die Natur sie: Denn nur also beschräutt war je das Wollsommene möglich.

Doch im Innern icheint ein Beift gewaltig gu ringen, Die er burdbrache ben Rreis, Billfur ju ichaffen ben Kormen Bie bem Bollen: boch mas er beginnt, beginnt er vergebens. Denn amar brangt er fic vor ju biefen Gliebern, ju jenen, Stattet machtig fie aus, jedoch icon barben bagegen Undere Glieder, Die Laft des llebergewichtes vernichtet Alle Schone ber Form und alle reine Bewegung. Siebit bu alfo bem einen Gefcopf befonderen Borgug Irgend gegonnt, fo frage nur gleich, wo leibet es etwa Mangel anberemo, und fuche mit forfchenbem Beifte, Kinben wirft bu fogleich ju aller Bilbung ben Schluffel. Denn fo bat fein Thier, bem fammtliche Babne ben obern Riefer umgaunen, ein horn auf feiner Stirne getragen, Und baber ift ben gowen gehornt ber ewigen Mutter Gang unmöglich ju bilden und bote fie alle Gewalt auf: Denn fie bat nicht Maffe genug bie Reihen ber Babne Bollig ju pflangen und auch Geweih und Sorner gu treiben.

Diefer icone Begriff von Dacht und Schranten, von Billfur

Und Gefen, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, Borgug und Mangel erfreue dich boch; die heilige Muse Bringt harmonisch ihn bir mit sanftem Zwange belehrend, Reinen höhern Begriff erringt der sittliche Denter, Reinen der thatige Manu, der bichtende Runftler; der herrscher

Der verdient es gu feyn, erfreut nur burch ihn ffich ber Rrone.

Freue bich bochtes Geschöpf ber Natur, bu fühleft bich fahig, 3hr ben hochften Gebanten, ju bem fie fchaffent fich auffcwang,

Nachzudenken. Sier fiebe nun fiill und wende die Blide Rudwarts, prufe, vergleiche, und nimm vom Munde ber Mufe

Das du fcaueft, nicht schwarmft, die liebliche volle Ge-

# Vorträge, über die drey ersten Capitel

bes Entwurfs

einer allgemeinen Ginleitung in die vergleichende Ana: tomie, ausgehend von der Ofteologie.

#### T 7 9 6.

Ī.

Von den Vortheilen der vergleichenden Unatomie und von den Hindernissen, die ihr entgegen stehen.

Durch ein genaues Betrachten der Aeußerlichkeiten organischer Wesen hat die Naturgeschichte an Ausbreitung und Anordnung nach und nach granzenlos gewonnen, und es ift nun jedem anheim gegeben, durch Ausmerksamkeit und Anstrengen, sich Ueberblick des Ganzen, oder Ginsicht in das Besondere zu verschaffen.

Diefer gludliche Erfolg ware aber nicht moglich gewesen, wenn die Naturforscher fich nicht bemuht hatten die außeren Rennzeichen reihenweis aufzustellen, welche den organischen Korpern, nach ihren verschiedenen Clasfen und Ordnungen, Gattungen und Arten, irgend gu-

So hat Linne die botanische Terminologie musterhaft ausgearbeitet und geordnet dargestellt, daß sie durch nachfolgende Entdeckungen und Bemuhungen immer vollsständiger werden konnte. So haben uns beide Forster die Kennzeichen der Bogel, Fische und Insecten vorgezzeichnet und dadurch die Moglichkeit genauer und überzeinstimmender Beschreibungen erleichtert.

Man wird aber nicht lange mit Bestimmung der außern Verhaltnisse und Kennzeichen sich beschäftigen, ohne das Bedürfniß zu fühlen, durch Zergliederung mit den organischen Körpern gründlicher bekannt zu werden. Denn wie es zwar löblich ist, die Mineralien, auf den ersten Blick, nach ihren außern Kennzeichen zu beurtheizlen und zu ordnen; so muß doch die Chemie zu einer tiezfern Kenntniß das Beste beitragen.

Beide Wiffenschaften aber, die Zergliederung sowohl als die Chemie, haben für diejenigen die nicht damit verstraut sind, eher ein widerliches als anlockendes Ansehen. Bei dieser denkt man sich nur Fener und Roblen, gewaltsame Trennung und Mischung der Korper; bei jener nur Messer, Zerstückelung, Fäulniß und einen ekelhaften Anblick auf ewig getrennter organischer Theile. Doch so verkennt man beide wissenschaftliche Beschäftigungen. Beide üben den Geist auf mancherlei Urt und wenn die eine, nachdem sie getrennt hat, wirklich wieder verbins

ben, ja burch diese Berbindung eine Art von neuem Lesben wieder hervorbringen kann, wie zum Beispiel bei der Gahrung geschieht; so kann die andere zwar nur trenenen, sie gibt aber dem menschlichen Geiste Gelegenheit das Todte mit dem Lebenden, das Abgesonderte mit dem Busammenhangenden, das Berstorte mit dem Berdenden zu vergleichen, und erbffnet und die Tiefen der Natur mehr als jede andere Bemühung und Betrachtung.

Bie nothig es war den menschlichen Korper zu zers gliedern, um ihn naher kennen zu lernen, sahen die Verzte nach und nach wohl ein, und immer ging das Zerz gliedern der Thiere neben dem Zergliedern des Menschen, obschon mit ungleichem Schritte, fort. Theils wurden einzelne Bemerkungen aufgezeichnet, man verglich gezwisse Theile verschiedener Thiere; allein ein übereinstimmendes Ganzes zu sehen blieb nur immer ein frommer Wunsch, \*) und wird es vielleicht noch lange bleiben.

Sollten wir aber nicht bewogen werden diefen Bunfchen, diefen hoffnungen der Naturforscher entgegen zu
gehen, da wir selbst, wenn wir das Ganze nicht aus
den Augen verlieren, auf jedem Schritte so viel Befriedigung und selbst Bortheil fur die Biffenschaft zu
erwarten haben?

<sup>\*)</sup> Welsh: Somnium Vindiciani sive desiderata medicinae. Aug. Vind. 1676. 4.

Goethe's Werte. LV. 286.

Bem ist unbekannt, welche Entdeckungen im Rors perbau des Menschen wir der Zootomie schuldig sind? So waren die Milch= und lymphatischen Gefaße, so wie der Umlauf des Bluts, vielleicht noch lange unsbekannt geblieben, wenn ihr Entdecker sie nicht zuerst an Thieren bemerkt hatte. Und wie vieles von Bichstigkeit wird sich nicht auf diesem Bege kunftigen Beobsachtern offenbaren.

Denn das Thier zeigt fich ale Flugelmann, indem die Einfachheit und Einschrankung seines Baues den Charakter deutlicher ausspricht, die einzelnen Theile größer und charakteristisch in die Augen fallender sind.

Die menschliche Bildung aus sich selbst kennen zu lernen ist anderseite fast unmöglich, weil die Theile derselben in einem eignen Berhältnisse stehen, weil mandes in einander gedrängt und verborgen ist was bei den Thieren sehr deutlich am Tage liegt, weil dieses und jenes Organ, bei den Thieren sehr einsach, bei den Menschen in einer unendlichen Complication oder Subbivision gefunden wird, so daß niemand zu sagen versmöchte, ob jemals einzelnen Entdeckungen und Bemerskungen ein Abschluß werden könne.

Allein noch ware zu wunschen, daß, zu einem schnellern Fortschritte ber Physiologie im Ganzen, die Wechselwirkung aller Theile eines lebendigen Korpers sich niemals aus ben Augen verlore; benn bloß allein durch den Begriff, daß in einem organischen Korper

alle Theile auf Einen Theil hinwirken und jeder auf alle wieder seinen Einfluß ausübe, konnen wir nach und nach die Lücken der Physiologie auszufüllen hoffen.

Die Renntniß der organischen Naturen überhaupt, die Renntniß ber vollkommneren, welche wir, im eigentlichen Ginn, Thiere und besonders Gaugethiere nennen; ber Ginblick, wie die allgemeinen Gefete bei verschieden beschrankten Raturen wirksam find; die Ginficht gulett, wie ber Mensch bergeftalt gebaut fen, baß er fo viele Gigenschaften und Raturen in fich vereinige und badurch auch schon physisch als eine fleine Belt, als ein Reprafentat ber übrigen Thiergattungen exiffire, alles biefes fann nur bann am beutlichften und schonften eingesehen werben, wenn wir, nicht wie bisher leider nur zu oft geschehen, unsere Betrachtungen von oben herab anstellen und ben Menschen im Thiere suchen, sondern wenn wir von unten berauf anfangen und bas einfachere Thier im aufammengesetten Denfchen endlich wieder entbeden.

Es ist hierin schon unglaublich viel gethan; allein es liegt so zerstreut, so manche falsche Bemerkungen und Folgerungen verdüstern die wahren und achten; täglich kommt zu diesem Chaos wieder nenes Wahre und Falsche hinzu, so daß weder des Menschen Kräfte, noch sein Leben hinreichen, alles zu sondern und zu ordnen, wenn wir nicht den Weg, den uns die Naturhistoriker änßerlich vorgezeichnet, auch bei der Zerglies

berung verfolgen und es mbglich machen bas Einzelne in übersehbarer Ordnung zu erkennen, um bas Ganze, nach Gesegen die unserm Geiste gemäß find, zusam= men zu bilben.

Bas wir zu thun haben wird uns erleichtert, wenn wir die hinderniffe betrachten, welche der vergleichenben Anatomie bisher im Bege gestanden.

Da icon bei'm Bestimmen außerer Merkmale organischer Wefen ber Naturfreund in einem unendlichen Relbe ju thun bat und mit fo vielen Schwierigkeiten ftreitet; ba icon die außere Renntnif ber volltommneren Thiere, die über ben Erdboden verbreitet find, fo viele muhfame Betrachtung erfordert und ein immer audringendes Neue uns gerftreut und angstigt; fo konnte ber Trieb, auf innere Renntniß ber Geschopfe gleich= falls zu bringen, nicht eher allgemein werben, als bis eine außerliche Busammenftellung weit genug gedieben war. Inzwischen hauften fich einzelne Beobachtungen, indem man theils absichtlich untersuchte, theils die Ericheinungen, wie fie fich zufällig aufdrangen, festzuhal= ten wußte; ba bieg aber ohne Busammenhang, ohne allgemeine Ueberficht geschah, fo mußte mancher Irthum fich einschleichen.

Noch mehr verwirrten sich aber die Beobachtungen, da sie oft einseitig aufgenommen, und die Terminologie ohne Rucksicht auf gleich= oder ahnlich gebaute Geschopfe festgesetzt wurde. So ist durch die Stall= meister, Jager und Fleischer eine Discrepanz in Benennung ber außern und innern Theile der Thiere gekommen, die uns noch bis in die besser ordnende Bissenschaft verfolgt.

Bie fehr es an einem Bereinigungspunkte gefehlt, um welchen man bie große Menge Beobachtungen hatte versammeln konnen, wird junachst beutlicher werben.

Auch wird ber Philosoph gar bald entdeden, baß fich die Beobachter felten zu einem Standpunkte erhosben, aus welchem fie so viele bedeutend bezugliche Gesgenstände hatten überfehen konnen.

Man wendete auch hier, wie in andern Wiffensichaften, nicht genug geläuterte Borftellungsarten an. Nahm die eine Parten die Gegenstände ganz gemein und hielt sich ohne Nachdenken an den bloßen Augenschein, so eilte die andere sich durch Annahme von Endursachen aus der Berlegenheit zu helfen; und wenn man auf jene Beise niemals zum Begriff eines lebenz digen Besens gelangen konnte, so entfernte man sich auf diesem Bege von eben dem Begriffe, dem man sich zu nähern glaubte.

Eben so viel und auf gleiche Beise hinderte die fromme Borstellungsart, da man die Erscheinungen der organischen Belt zur Ehre Gottes unmittelbar deuten und anwenden wollte. Ferner verlor man sich, anstatt bei der durch unsere Sinne verburgten Erfaherung zu bleiben, in leere Speculationen, wie 3. B.

über die Seele ber Thiere und mas bem ahnlich fenn mag.

Wenn man nun bei der Kurze des Lebens bedeutt, daß die menschliche Anatomie eine unendliche Arbeit ers heischt; daß das Gedächtniß kaum hinreicht das Bestannte zu fassen und zu behalten; daß überdieß noch Ansstrengung genug gefordert wird, um das in diesem Kreise einzeln Neus Entdeckte zu kennen, auch wohl personlich durch glückliche Aufmerksamkeit neue Entdeckungen zu machen: so sieht man deutlich, daß auch schon hierzu einzelne Menschen ihr ganzes Leben widmen muffen.

#### II.

Ueber einen aufzustellenden Thpus zu Erleichsterung der vergleichenden Anatomie.

Die Alehnlichkeit ber Thiere, besonders der vollkommenen unter einander, ist in die Augen fallend und im Allgemeinen auch stillschweigend von jederman anerkannt. Daher ließen sich, dem bloßen Augenschein nach, die vierfüßigen Thiere leicht in eine Classe begreifen.

Bei ber Aehnlichkeit bes Affen und Menschen, bei bem Gebrauch ben einige geschickte Thiere von ihren Gliebern aus naturlichem Antrieb machen, ober nach vorgangiger fünstlicher Uebung machen lernen, konnte man auf bie Aehnlichkeit bes vollkommensten Geschöpfes mit unvollkommeren Brüdern gar leicht geführt werden, und es fanden von jeher bei Naturforschern und Zergliederern

folde Bergleichungen statt. Die Möglichkeit ber Berwandlung bes Menschen in Bögel und Gewild, welche sich ber dichterischen Einbildungskraft gezeigt hatte, wurde burch geistreiche Natursorscher nach endlicher Betrachtung bet einzelnen Theile auch dem Berstande dargestellt. Co trat nun Camper lebhaft hervor, die Uebereinstimmung ber Gestalt noch weiter hinaus und bis in's Reich der-Kische zu verfolgen.

Dieß also hatten wir gewonnen, ungescheut behaupten zu dursen: baß alle vollkommnern organischen Naturen, worunter wir Fische, Amphibien, Bogel, Saugethiere und an der Spiße der letzten den Menschen sehen, alle nach Einem Urbilde geformt sehen, das nur in seinen sehr beständigen Theisen mehr oder weniger hin und her weicht und sich noch täglich durch Fortpstanzung auszund umbildet.

Eingenommen von der aufgefaßten Idee, magte Camper, auf der schwarzen Lehrtafel, durch Kreidestriche, den Hund in ein Pferd, das Pferd in einen Menschen, die Ruh in einen Bogel zu verwandeln. Er brang darauf, daß man im Hirn bes Fisches das Gehirn des Menschen erblicken solle, und erreichte durch diese geistreichen, sprungweise gewagten Bergleichungen die Absicht, den innern Sinn des Beobachters aufzuschließen, der nur allzuoft von Aeußerlichkeiten gefangen gehalten wird. Run betrachtete man das Glied eines organischen Körpers nicht nur an und für sich, sondern gewöhnte sich in dem-

selben das Bild eines ähnlichen Gliedes einer verwandten organischen Natur, wo nicht zu sehen, doch zu ahnen, und begann der Hoffnung zu leben, daß altere sowohl als neuere Beobachtungen dieser Art gesammelt, durch neuermunterten Fleiß erganzt und zu einem Ganzen aufs gestellt werden konnten.

Allein wenn man auch im Allgemeinen übereinsstimmend nach Einem Zweck zu arbeiten schien, so war doch manche Berwirrung im Einzelnen unvermeidlich: benn so ähnlich im Ganzen die Thiere einander auch seyn mogen, so sind doch gewisse einzelne Theile bei verschiedenen Geschöpfen an Gestalt außerst verschieden, und es mußte daher begegnen, daß ofters ein Theil für den andern gehalten, an einer unrechten Stelle gesucht, oder geläugnet wurde. Die speciellere Ausführung wird mehrere Beispiele darlegen und die Berwirrung zeigen, die uns in früheren Zeiten umfing und noch umfängt.

An dieser Verwirrung scheint besonders die Methode schuld zu senn, welcher man sich gewöhnlich bediente, weil Erfahrung und Gewohnheit nichts weiter an die Hand gab. Man verglich z. B. einzelne Thiere unter einsander, wobei für das Ganze wenig oder nichts gewonnen war. Denn gesetzt auch, man hatte den Bolf mit dem Lowen recht gut verglichen, so waren beide deßhalb noch nicht mit dem Elephanten in Parallele gebracht. Und wem fällt nicht auf, daß man, nach dieser Beise, alle Thiere mit jedem, jedes Thier mit allen hatte vergleichen

muffen? Gine Arbeit, die unendlich, unmbglich und, wurde fie durch ein Bunder geleistet, unübersebbar und fruchtlos mare.

(hier find Beispiele aus Buffon anzuführen, und das Unternehmen Josephi's zu beurtheilen.)

Sollte es benn aber unmbglich senn, da wir einmal anerkennen daß die schaffende Gewalt nach einem allgemeinen Schema die vollkommneren organischen Naturen erzeugt und entwickelt, dieses Urbild, wo nicht den Sinznen, doch dem Geiste darzustellen, nach ihm, als nach einer Norm unsere Beschreibungen auszuarbeiten und, indem solche von der Gestalt der verschiedenen Thiere abgezogen ware, die verschiedensten Gestalten wieder auf sie zurückzusühren?

hat man aber die Idee von diesem Typus gefaßt, so wird man erst recht einsehen, wie unmöglich es sey eine einzelne Gattung als Kanon aufzustellen. Das Einzelne kann kein Muster vom Ganzen seyn, und so durfen wir das Muster für alle nicht im Einzelnen suchen. Die Classen, Gattungen, Arten und Individuen verhalten sich wie die Fälle zum Gesetz; sie sind darin enthalten, aber sie enthalten und geben es nicht.

Um wenigsten ist der Mensch, bei seiner hohen organischen Bollkommenheit, eben dieser Bollkommenheit wegen, als Maßstab der übrigen unvollkommeren Thiere aufzustellen. Man darf die sammtlichen Geschöpfe weder nach der Art, noch in der Ordnung, noch in den Ruck-

fichten untersuchen und beschreiben, wie man ben Mensschen, sobald man bloß auf ihn Rudficht nimmt, betrachten und behandeln muß.

Alle Anmerkungen ber vergleichenben Anatomie, welche bei Gelegenheit ber menschlichen beigebracht wers ben, mbgen, einzeln genommen, nutilich und dankendswerth fenn; im Ganzen aber bleiben fie unvollständig und, genau betrachtet, eher zwedwidrig und verwirrend.

Wie nun aber ein solcher Typus aufzufinden, zeigt uns der Begriff besielben schon felbst an: die Erfahrung muß uns die Theile lehren die allen Thieren gemein und worin diese Theile bei verschiedenen Thieren verschieden sind, alsdann tritt die Abstraction ein sie zu ordnen und ein allgemeines Bild aufzustellen.

Daß wir hierbei nicht bloß hypothetisch verfahren, find wir durch die Natur des Geschäfts versichert. Denn indem wir uns nach Gesehen umsehen, wornach lebendige, aus sich selbst wirkende, abgesonderte Westen gebildet werden, so verlieren wir uns nicht in's Weite, sondern belehren uns im Innern. Daß die Natur, wenn sie ein solches Geschopf hervorbringen will, ihre größte Mannichsaltigkeit in die absoluteste Einheit zus sammenschließen muffe, ergibt sich aus dem Begriff eines lebendigen, entschiedenen, von allen andern abgesonderten und mit einer gewissen Spontaneität wirkenz den Wesens. Wir halten uns also schon der Einheit, Mannichsaltigkeit, Iwed's und Gesehmäßigkeit unsers

Objects versichert; sind wir nun bedächtig und fraftig genug, mit einer einfachen, aber weitumfassenden, mit einer gesethmäßig-freien, lebhaften aber regulirten Borftellungsart, unserm Gegenstande zu nahen, ihn zu betrachten und zu behandeln; sind wir im Stande mit dem Complex von Geisteskräften, den man Genie zu nennen pflegt, der aber oft sehr zwendeutige Wirkungen hervorbringt, dem gewissen und unzwendeutigen Genie der hervorbringenden Natur entgegen zu dringen; konnten mehrere in Einem Sinne auf den ungeheuren Gegenstand loswirken: so mußte denn doch etwas entstehen, dessen wir uns als Menschen zu erfreuen hätten.

Db wir nun aber schon unsere Bemühung bloß für anatomisch erklären; so müßte sie boch, wenn sie frucht-bar, ja wenn sie in unserm Falle überhaupt auch nur möglich seyn sollte, stets in physiologischer Rücksicht unternommen werden. Man hat also nicht bloß auf das Nebeneinanderseyn der Theile zu sehen, sondern auf ihren lebendigen, wechselseitigen Einfluß, auf ihre Ab-hängigkeit und Wirkung.

Denn wie die Theile, wenn sie im gesunden und lebendigen Justand sich alle in einer wechselseitigen unaufshörlichen Wirkung umfassen und die Erhaltung der schon gebildeten Theile nur durch gebildete Theile moglich ist so muß die Bildung selbst, wie in ihrer Grundbestimmung, so auch in ihren Abweichungen, durch einen wechselseitigen Einssuß hervorgebracht und determinirt

werben, woruber und aber nur eine forgfaltige Musfuhrung Aufschluß und Deutlichkeit geben kann.

Bei unferer Vorarbeit zur Construction des Thpus werden wir vor allen Dingen die verschiedenen Bergleischungsarten, deren man sich bedient, kennen lernen, prufen und anwenden, so wie wir auch die angestellten Bergleichungen selbst, jedoch mit großer Borsicht, wegen der darin oft vorkommenden Jerthumer, mehr nach aufgebautem Typus als zu Aufbauung desselben benußen konnen.

Der Bergleichungsarten aber, beren man fich mit mehr und minberm Glude bedient, finden fich folgende:

Bergleichung der Thiere unter einander und zwar entweder einzeln oder theilweis.

(Anführung verschiedener Schriftsteller und Beurtheilung derselben. Buffon, Daubenton, Duvernen, Unzer, Camper, Sommering, Blumenbach, Schneider.)

Eben so wurden auch Thiere zum Menschen, zwar nie im Ganzen und absichtlich, doch theilweise und zu= fällig verglichen.

(Sierbei abermale Autoren und Bemerkungen.)

Ferner ift man in Bergleichung ber Menschenracen unter einander fleißig und aufmerksam gewesen, und man hat dadurch über die Naturgeschichte des Menschen ein heiteres Licht verbreitet.

Die Bergleichung der beiden Geschlechter mit einander ift, zu tieferer Ginsicht in das Geheimniß der Fortpflan=

jung, als des wichtigsten Ereignisses, der Physiologie unentbehrlich. Beider Objecte natürlicher Parallelismus erleichtert sehr das Geschäft, bei welchem unser hochster Begriff: die Natur konne identische Organe dergestalt modificiren und verändern, daß dieselben nicht nur in Gestalt und Bestimmung völlig andere zu senn scheinen, sondern sogar, in gewissem Sinne, einen Gegensat darsstellen, die zur sinnlichen Anschauung heranzusühren ist. Ferner hat man bei Beschreibung des menschlichen Korpers schon früher darin eine große Erleichterung gefunden, wenn man Haupttheile desselben untereinander, z. B. obere und untere Extremitäten verglich.

Rleinere Theile, z. B. Wirbel = Anochen, laffen fich gleichfalls mit großem Bortheile der Wiffenschaft gegen= einander halten, weil die Berwandtschaft der verschieden= ften Gestalten fich dabei dem Beobachter auf das leb= hafteste aufdringt.

Alle diese Bergleichungsarten werden uns bei unserer Arbeit leiten und sie mogen nach aufgestelltem Typus immer noch fort zu brauchen seyn; nur wird der Beobachter alsdann den Bortheil haben, daß er seine Forschungen mehr in Bezug auf ein Ganzes anstellen kann.

### III.

Ueber die Gesetze der Organisation überhaupt, insofern wir sie bei Construction des Typus vor Augen haben sollen.

Um uns ben Begriff organischer Befen zu erleichtern, werfen wir einen Blick auf die Mineralkorper. Diefe, in ihren mannichfaltigen Grundtheilen fo feft und unerschut= terlich, scheinen in ihren Berbindungen, die zwar auch nach Gefeten gefchehen, weber Grange noch Ordnung au halten. Die Bestandtheile trennen fich leicht, um wieder neue Berbindungen einzugeben; biefe konnen abermals aufgehoben werden und ber Rorper, ber erft gerftort ichien, liegt wieder in feiner Bollfommenheit vor uns. Go vereinen und trennen fich die einfachen Stoffe, amar nicht nach Willfur, aber boch mit großer Mannichfaltigfeit, und die Theile der Rorper, welche wir unor= ganisch nennen, find, ungeachtet ihrer Unneigung zu fich felbft, boch immer wie in einer fuspendirten Gleichgultig= feit, indem die nachfte, nabere, ober ftarfere Bempandt= schaft fie aus bem vorigen Busammenhange reift unb einen neuen Rorper barftellt, beffen Grundtheile, gwar unveranderlich, boch wieder auf eine neue, ober, unter andern Umftanden, auf eine Ruckzusammensetzung gu warten icheinen.

3war bemerkt man, daß die mineralischen Rorper, insofern fie ahnliche oder verschiedene Grundtheile enthal=

ten, auch in sehr abwechselnden Gestalten erscheinen; aber eben diese Möglichkeit, daß der Grundtheil einer neuen Berbindung unmittelbar auf die Gestalt wirke und sie sogleich bestimme, zeigt das Unvollkommene dieser Berbindung, die auch eben so leicht wieder aufgelost werden kann.

So sehen wir gewiffe Mineralkorper bloß durch das Eindringen fremder Stoffe entstehen und vergehen; schone durchsichtige Arpstalle zerfallen zu Pulver, wenn ihr Arpstallisationswasser verraucht und (ein entfernter liezgendes Beispiel sep erlaubt) die zu Borsten und Haarren durch den Magnet vereinigten Eisenspäne zerfallen wieder in ihren einzelnen Zustand, sobald der mächtig verbindende Einstuß entzogen wird.

Das Hauptkennzeichen ber Mineralkbrper, auf bas wir hier gegenwärtig Rucksicht zu nehmen haben, ist die Gleichgultigkeit ihrer Theile in Absicht auf ihr Zussammenseyn, ihre Cos ober Subordination. Sie haben nach ihrer Grundbestimmung gewisse stärkere oder schwäschere Verhältnisse, die, wenn sie sich zeigen, wie eine Art von Neigung aussehen, deswegen die Chemiker auch ihnen die Ehre einer Wahl bei solchen Verwandtschaften zuschreiben, und doch sind es oft nur äußere Determinationen, die sie da oder dort hin stoßen oder reißen, wosdurch die Mineralkbrper hervorgebracht werden, ob wir ihnen gleich den zarten Antheil, der ihnen an dem allges

meinen Lebenshauche ber Ratur gebahrt, feineswegs absprechen wollen.

Die sehr unterscheiden sich dagegen organische Wesen, auch nur unvollkommene! Sie verarbeiten zu verschiebenen bestimmten Organen die in sich aufgenommene Nahrung und zwar, das Uebrige absondernd, nur einen Theil derselben. Diesem gewähren sie etwas Vorzügeliches und Eigenes, indem sie manches mit manchem auf das innigste vereinen und so den Gliedern, zu denen sie sich hervorbilden, eine das mannichsaltigste Leben bezeugende Form verleihen, die wenn sie zerstört ist aus den Ueberresten nicht wieder hergestellt werden kann.

Bergleichen wir nun diese unvollsommenen Organisationen mit den vollkommneren; so finden wir, daß jene, wenn sie auch die elementaren Einflusse mit einer gewissen Gewalt und Eigenheit verarbeiten, doch die daraus entstandenen organischen Theile nicht zu der hohen Determination und Festigkeit erheben konnen, als es von den vollkommneren Thiernaturen geschieht. So wissen wir, um nicht tiefer herabzusteigen, daß z. B. die Pflanzen, indem sie sich in einer gewissen Folge ausbilden, ein und dasselbe Organ unter hochst verschiedenen Gestalten darsstellen.

Die genaue Renntniß ber Gesetze, wornach diese Metamorphose geschieht, wird die botanische Wiffensschaft, sowohl insofern sie nur beschreibt, als insofern sie

in die innere Natur ber Pflanzen einzubringen gedenkt, gewiß weiter bringen.

hier ift davon nur so viel zu bemerken: die uns in die Sinne fallenden organischen Theile der Pflanze, Blatter und Blumen, Staubfaben und Stempel, die verschiedensten hullen und was sonst an ihr bemerkt werden mag, sind alles identische Organe, die, durch eine Succession von vegetativen Operationen, nach und nach so sehr verandert und bis zum Unkenntlichen hinangetrieben werden.

Einerlei Organ kann als zusammengesetztestes Blatt ausgebildet und als Stipula in die größte Einfalt zuruckzgezogen werden. Eben dasselbe Organ kann sich nach verschiedenen Umständen zu einer Tragknospe, oder zu einem unfruchtbaren Zweige entwickeln. Der Relch, indem er sich übereilt, kann zur Krone werden, und die Krone kann sich rückwärts dem Kelche nähern. Dadurch werden die mannichfaltigsten Bildungen der Pslauzen möglich, und derjenige der bei seinen Beobachtungen diese Gesetze immer vor Augen hat, wird davon große Erleichterung und Vortheil ziehen.

Daß man bei ber Geschichte ber Insecten auf bie Metamorphose derselben genau Rucksicht zu nehmen habe, und daß man ohne diesen Begriff die Dekonomie der Natur in diesem Reiche keineswegs übersehen konne, war auffallender und ist früher beherzigt worden. Die Berwandlung der Insecten an und für sich genau zu Goethe's Berte. LV. Bb.

betrachten und mit ber Pflangen= Berwandlung zu vers gleichen, wird ein fehr angenehmes Geschäft senn, gegenwartig davon nur so viel als zu unserm 3wecke bient.

Die Pflanze erscheint fast nur einen Augenblick als Individuum und zwar ba, wenn sie sich als Samenkorn von der Mutterpflanze losibst. In dem Verfolg des Keimens erscheint sie schon als ein Vielfaches, an welz chem nicht allein ein identischer Theil aus identischen Theilen entspringt, sondern auch diese Theile durch Succession verschieden ansgebildet werden, so daß ein mannichsaltiges, scheinbar verbundenes Ganzes zuletzt vor unsern Augen dasteht.

Allein daß dieses scheinbare Ganze aus sehr unabhangigen Theilen bestehe, gibt theils der Augenschein, theils die Erfahrung: denn Pflanzen, in viele Theile getrennt und zerriffen, werden wieder als eben so viele scheinbare Ganze aus der Erde hervorsproffen.

Un dem Insect hingegen zeigt sich uns ein anderer Fall. Das von der Mutter losgetrennte abgeschlossene Ei manifestirt sich schon als Individuum; der heraustriechende Burm ist gleichfalls eine isolirte Einheit; seine Theile sind nicht allein verknüpft, nach einer gewissen Reihe bestimmt und geordnet, sondern sie sind auch eine ander subordinirt; sie werden, wo nicht von einem Billen geleitet, doch von einer Begierde angeregt. hier ist ein ausgesprochenes Oben und Unten, ein entschiedenes Vorn und hinten, die sammtlichen Organe sind nach einer

gewiffen Reihe entwickelt, fo daß feins an die Stelle bes andern treten fann.

Indeffen ift die Raupe ein unvollkommenes Geschopf; ungeschickt zur nothwendigsten aller Functionen, zur Fortpflanzung, wohin sie auf dem Wege der Verwandlung nur gelangen kann.

Bei der Pflanze bemerken wir Successionen der Busstände mit Zusammenseyn verknupft. Die Stängel bessiehen von der Burzel auf, indem sich die Blume schon entwickelt; das Zeugungs Beschäft geht vor sich und die früheren, vorbereitenden Organe zeigen sich noch träftig und lebendig; nur alsdann erst, wenn der besfruchtete Same seiner Reise sich nähert, welkt das Ganze zusammen.

Bei dem Insect ist es ganz anders. Eine jede haut die es abwirft läßt es alsbald hinter sich, und aus der letten Raupenhulle schlüpft ein entschieden abgesondertes Geschöpf; jeder folgende Zustand ist von dem vorherzgehenden getrennt; kein Ruckschritt möglich. Der Schmetterling kann sich nur aus der Raupe, die Blume hingegen aus und an der Pslanze entwickeln.

Betrachten wir nun die Gestalt der Raupe gegen die Gestalt des Schmetterlings; so finden wir folgenden Hauptunterschied zwischen beiden: die Raupe besteht, wie ein anderer gegliederter Wurm, aus Theilen die eins ander ziemlich ahnlich sind, wenn sich auch Ropf und Hintertheil einigermaßen auszeichnen. Die vorderen

Safe find wenig von den hinteren Bargchen verschieben, und die Korper in ziemlich gleiche Ringe getheilt.

Durch das fortschreitende Wachsthum wird eine haut nach der andern zersprengt und abgelegt. Die solzgende scheint sich erst wieder zu erzeugen, um, wenn sie, zu weit ausgedehnt, keine Glasticität mehr hat, abermals zu zerspringen und abzufallen. Die Raupe wird immer größer, ohne ihre Gestalt eigentlich zu verändern. Nun könnnt ihr Wachsthum endlich auf den Punkt, auf dem es nicht weiter kann, und so geht eine sonderbare Beränderung vor in dem Geschöpf. Es sucht sich eines gewissen Gespinnstes zu entledigen, das zu den Systemen seines Körpers gehörte, wobei das Ganze, wie es scheint, zugleich von allem Ueberslüssigen des der Berwandlung in edlere Organe Entgegenstehenden gereinigt wird.

Nach Maggabe dieser Ausleerung nimmt der Korper an Lange ab, an Breite jedoch nicht verhaltnifimassig zu, und indem er in diesem Zustande seine haut abwirft, befindet sich darunter, nicht wie soust ein dem ehemaligen Thiere ahnliches, sondern ein ganz verschiedenes Geschopf.

Bei einer weitern Ausführung der Metamorphofe der Infecten muffen nun auch die unterschiedenen Charaftere beider Buftande umftandlicher angezeigt werden. hier wenden wir uns, unserer Absicht gemäß, sogleich zu ben Schmetterlingen, und finden einen fehr wichtigen Unter-

Schied gegen bie Raupe. Der Rorper besteht nicht mehr aus abnlichen Theilen; die verschiedenen Ringe haben fich in Spfteme gusammengeordnet, theils find fie vollig verschwunden, theils noch fenntlich. Bir feben bren ent: Schiedene Abtheilungen, bas Saupt mit feinen Sulfeorganen, die Bruft mit ben ihrigen und ben Leib, an welchem ebenfalls bie Organe feiner Bestimmung fich ausgebildet haben. Db wir nun gleich bem Burme feine Individualitat nicht absprechen konnten; fo erschien er uns befregen boch fo unvolltommen, weil feine Theile gegen einander iu einem gleichgultigen Berhaltniffe fanben, einer ungefahr an Werth und Burbe fo viel als ber andere befag und vermochte, woraus benn nichts als hochstens Nahrung und Wachsthum und gemeine Absonberung entsprang; bagegen jene Absonderungen ber Befage und Gafte, wodurch ein neues Individuum erft bervorfpringen tann, in diefem Buftande nicht moglich Rur erft bann, wenn burch eine langfame beimliche Wirkung die verwandlungefabigen Organe ju ihrer hochsten Bolltommenheit gediehen, wenn bei ber gehorigen Temperatur die ubthige Musleerung und Mustrod'= nung vor fich gegangen, bann find bie Glieder geeignet fich zu entscheiben, aus ihrem fruberen Berhaltnig tretend, fich von einander auf's moglichfte abzusondern, ungeachtet ihrer innerlichen Berwandtschaft bestimmte entgegengefette Charaftere anzunehmen, und fie fich in Spfteme jusammenbrangen bie mannichfal.

tigen energischen Operationen bes Lebens moglich ju machen.

So ein unvollkommenes und vergängliches Geschopf ein Schmetterling in seiner Art, verglichen mit ben Saugethieren, auch seyn mag, so zeigt er uns boch burch seine Berwandlung, die er vor unsern Augen vornimmt, ben Borzug eines vollkommneren Thieres vor einem unvollkommneren; die Entschiedenheit ist es seiner Theile, die Sicherheit, daß keiner fur den andern gesetzt, noch genommen werden kann, jeder vielmehr zu seiner Function bestimmt und bei derselben auf immer festgehalten bleibt.

Nun wollen wir noch einen flüchtigen Blid auf diejenigen Erfahrungen thun, die und belehren, daß manche Thiere ganze verlorne Gliedmaßen wieder ersetzen konnen. Dieser Fall kann jedoch nur bei Geschöpfen deren Glieder gleichgultig sind, wo eins in die Wirkung und Burde des andern nachruden kann, eintreten, oder bei solchen, deren Natur, wie der Umphibien, durch das Element in welchem sie leben, weicher, schwebender, nachgiebiger erhalten wird.

Daher entspringt aus der volligen Entschiedenheit der Glieder die Burde der vollkommensten Thiere und besonders des Menschen. hier hat, in der regelmäßigten Organisation, alles bestimmte Form, Stelle, Jahl, und was auch die mannichfaltige Thatigkeit des Lebens für Abweichungen hervorbringen mag, wird das Ganze sich immer wieder in sein Gleichgewicht stellen.

Satten wir aber nothig gehabt une durch die Betrach:

tung der Pflanzen = und Insecten = Metamorphose herauf zu winden, wenn wir nicht hoffen konnten, dadurch auch über die Gestalt der vollkommnern Thiere einigen Aufschluß zu erhalten?

Bir haben dort gesehen, daß aller Betrachtung über Pflanzen und Insecten der Begriff einer successiven Bermandlung identischer Theile, neben oder nach einander, zum Grunde liegen muffe, und nun wird es uns bei'm Untersuchen des Thierkorpers zum größten Bortheil gereichen, wenn wir uns den Begriff einer gleichzeitigen, won der Zeugung an schon bestimmten Metamorphose anseignen können.

So ift 3. B. in die Augen fallend, daß fammtliche Wirbelknochen eines Thieres einerlei Organe find, und doch wurde, wer den ersten halbknochen mit einem Schwanzknochen unmittelbar vergliche, nicht eine Spur von Gestalts: Aehnlichkeit finden.

Da wir nun hier identische und body so sehr verschies bene Theile vor Augen sehen und und ihre Berwandtschaft nicht laugnen konnen, so haben wir, indem wir ihren organischen Jusammenhang betrachten, ihre Berührung untersuchen und nach wechselseitiger Einwirkung forschen, sehr schne Ausschliffe zu erwarten.

Denn eben baburch wird die harmonie des organisichen Gangen möglich, daß es aus identischen Theilen besteht, die sich in sehr garten ! Abweichungen modificiren. In ihrem Innersten verwandt, scheinen sie fich in Ge-

stalt, Bestimmung und Wirkung auf's weiteste zu entsfernen, ja sich einander entgegen zu segen, und so wird es ber Natur möglich die verschiedensten und doch nahe verwandten Systeme, durch Modification ahnlicher Orsgane, zu erschaffen und in einander zu verschlingen.

Die Metamorphose jedoch wirkt bei vollkommneren Thieren auf zweierlei Art: erstlich daß, wie wir oben bei den Wirbelknochen gesehen, identische Theile, nach einem gewissen Schema, durch die bildende Kraft auf die beständigste Weise verschieden umgeformt werden, wodurch der Typus im Allgemeinen möglich wird; zwenztens daß die in dem Typus benannten einzelnen Theile durch alle Thiergeschlechter und Arten immersort veränzbert werden, ohne daß sie doch jemals ihren Charakter verlieren können.

Bum Beispiel bes ersten wiederholen wir das von den Wirbelknochen hergenommene, deren jeder von den Halsknochen bis zu den Schwanzknochen seinen eigenen Charakter hat. Bum Beispiel des andern führen wir an, daß den ersten und zwenten Halsknochen jederman durch alle Thiere unerachtet der außerordentlichen Abweichung erztennen werde, so wie der aufmerksame und fleißige Beobachter sich auch auf eben diese Weise durch alle Wechselzgestalten durchzusinden hat.

Bir wiederholen alfo, daß die Befchranktheit, Bestimmtheit und Allgemeinheit der burch die Fortpflanzung schon entschiedenen simultonen Metamorphose den

Typus mbglich macht, daß aber aus der Bersatilität dies ses Typus, in welchem die Natur, ohne jedoch aus dem Hauptcharafter der Theile herauszugehen, sich mit großer Freiheit bewegen fann, die vielen Geschlechter und Arten der vollfommneren Thiere die wir kennen, durchgangig abzuleiten sind.

## Die

# Faulthiere und die Dickhäutigen

abgebildet, beschrieben und verglichen

von

# Dr. E. d'Alton.

Das erfte heft von fieben, bas zwepte von zwolf Rupfer: tafeln begleitet. Bonn 1821.

Indem wir diese treffliche Arbeit vor uns sehen, gebenken wir mit besonderm Bergnügen jener Zeit, da
der Berfasser noch zu den unsrigen gehörte und eine
bedeutende Gesellschaft durch geist und kenntnisvolle
Gespräche zu unterhalten, nicht weniger durch wissenschaftliche und artistische Mittheilungen zu fördern
wußte. Dadurch blieb denn auch sein nachfolgendes
Leben und Bemühen mit dem unsern verschlungen und
vereiniget, so daß er uns auf seiner fortschreitenden
Bahn niemals aus den Augen gekommen.

Sein bedeutendes Werk über die Anatomie der Pferde ward ichon damale bearbeitet; und wie einem

benkenden Manne bei dem Besondern das Allgemeine sich immer aufdringt, die Idee Gedanken erzeugt und der Gedanke die Ausführung erleichtert, so sind wir ihm zeit: her wichtige, das Ganze möglichst fordernde Arbeiten schuldig geworden.

So ift in der Entwickelungs : Geschichte des Sahnschens aus dem Ei, woran er so treulichen Theil genommen, nicht etwa ein einzeln aufgegriffener Gedanke, eine abgesonderte Bemerkung vorgelegt; das Dargestellte sließt vielmehr aus der Idee und gibt und Erfahrungsbelege zu dem was wir mit dem hochsten Begriff kaum zu erfassen getrauen. Gleichermaßen sind die gegenwärtigen beiden osteologischen Hefte ganz in dem Sinne der tiesste Betrachtung, die sich durch proteische Wandelbarkeit der Formen, worin sich Gottheit Camarupa ewig gefällt, nicht einen Moment irre machen läßt, sondern immer fortsährt die mannichsaltigsten Erscheinungen zu deuten, ja sogar zu fordern.

Bas die Einleitungen betrifft, find wir mit dem Bers faffer vollkommen einstimmig und ihm zugleich hochlich verpflichtet, daß er uns nicht allein in langgehegten und langst anerkannten Grundsägen bestärkt, sondern auch zugleich Bege führt die wir selbst zu betreten nicht unternehmen konnten, auf Pfade hindeutet, worauf noch das Allerbeste zu hoffen ist.

Eben fo haben wir Urfache mit ber Darftellung und Ableitung bes Ginzelnen übereinzustimmen, und ergreifen

nun die Gelegenheit einige Bemerkungen die bei und vor-

Wir theilen mit bem Verfasser die Ueberzeugung von einem allgemeinen Typus, so wie von den Vortheilen einer finnigen Nebeneinanderstellung der Bildungen; wir glauben auch an die ewige Mobilität aller Formen in der Erscheinung.

Hier kommt jedoch zur Sprache, daß gewisse Gestalsten, wenn sie einmal generifirt, specificirt, individualisirt find, sich hartnäckig lange Zeit durch viele Generationen erhalten und sich auch selbst bei den größten Abweischungen immer im Hauptsinne gleichbleiben.

Wir machen diese Betrachtung um zu dem Bradnspus ju 8 zu kommen, von welchem Geschlecht er uns dren Arten vorsührt, die in Absicht auf Proportion der Gliesder keine Aehnlichkeit und also mußte man sagen keine Aehnlichkeit der Gestalt im Ganzen haben; aber sie haben bennoch eine Aehnlichkeit der Theile, dem Sinne nach, und wir mochten hier die Worte Troxlers wiederholen: "Das Skeleton ist überhaupt das wichtigste und gultigste physiognomische Zeichen, welch' ein schaffender Geist und welch' eine geschaffene Welt sich im irdischen Leben durchsbrangen."

Bie wollte man nun aber den Geift benennen ber fich im Geschlechte Bradypus offenbart? Wir mochten ihn einen Ungeift schelten, wenn man ein folches lebensläfterliches Bort brauchen burfte; auf alle Beife jedoch ift

es ein Geift ber fich in feiner Saupterscheinung nicht manifestiren kann, in mehr ober weniger reinem Bezug nämlich gegen die Außenwelt.

Man erlaube uns einigen poetischen Ausbruck, ba überhaupt Profe wohl nicht hinreichen mochte. Gin un= geheurer Geift, wie er im Ocean fich wohl als Ballfisch barthun konnte, fturgt fich in ein fumpfig = fiefiges Ufer einer heißen Bone; er verliert bie Bortheile des Kifches, ihm fehlt ein tragendes Element, bas bem schwerften Rorper leichte Beweglichkeit, durch die mindesten Organe verleiht. Ungeheure Sulföglieder bilben fich heran, einen ungeheuren Rorper gu tragen. Das feltsame Wefen fühlt fich halb der Erbe halb bem Baffer angehörig und vermißt alle Bequemlichfeit die beide ihren entschiebenen Bewohnern zugeftehen. Und es ift fonderbar genug, baß Diefe Sklaveren, "das innere Unvermbgen fich ben au-Bern Berhaltniffen gleich zu ftellen," auch auf feine 21b= fommlinge übergeht, die, obgleich im entgegengesetten Sinne, ihre Bertunft nicht verlaugnen. Man lege die Abbildungen des Riesenfaulthiers und des Mi neben einander, fo wird man, überzeugt von ber wechfelfeitigen Bermandtichaft , etwa folgendes aussprechen:

Jener ungeheure Roloß, der Sumpf und Ries nicht beherrschen, sich darin nicht zum herrn machen konnte, überliefert, durch welche Filiationen auch, seiner Nachkommenschaft, die sich aufs trockene Land begibt, eine gleiche Unfähigkeit, ja sie zeigt sich erst recht beutlich, ba bas Geschopf in ein reines Glement gelangt, bas einem inneren Befet fich zu entwickeln nicht entgegen fteht. Aber wenn je ein geiftlofes ichwaches Leben fich manifestirt bat, so geschah es bier; bie Glieder find gegeben, aber fie bilben fich nicht verhalt: nigmäßig, fie ichießen in die Lange, die Extremitaten, als wenn fie, ungeduldig über den vorigen ftumpfen 3wang, fich nun in Freiheit erholen wollten, behnen fich grangenlos aus und ihr Abichluß in ben Rageln fogar Scheint feine Grange ju haben. Die Salewirbel vermehren fich und indem fie fich aus einander felbft erzeugen, deuten fie auf ben volligen Mangel von ins nerem Salt; wie benn auch ber Ropf fich flein und hirnlos erweis't. Daber man denn wohl fagen burfte, baß in Bezug auf den eigentlichen inneren boberen Ty= pus bas Riefenfaulthier weit weniger ein Ungeheuer fen als der Ui. Merkwurdig bagegen ift, wie im Unau ber animalifche Beift fich fcon mehr gufam: mengenommen, sich ber Erbe naber gewidmet, sich nach ihr bequemt und an bas bewegliche Affengeschlecht berangebildet habe; wie man benn unter ben Uffen gar wohl einige findet, welche nach ihm hinweisen mogen.

Läßt man vorstehendes in's Allgemeine Deutende einigermaßen gelten, so moge hier auch noch eine bessondere Betrachtung Plat finden. Schon auf bem Umsschlag unfres zwepten heftes zur Morphologie findet sich folgendes bemerkt:

In der Tabelle, Seite 128 unter Vertebrae dorsi, ist einer Mitte gedacht, worüber einige Auskunft zu geben wäre. Es war nämlich an dem Rückgrat entsschiedensgestalteter Mammalien zu bemerken, daß die processus spinosi von vornen nach hinten zu sich ruckwärts beugten, sodann aber von hinten nach vorsnen zu eben diese processus vorwärts, und also jenen entgegen gebogen waren. Wo nun beide zusammenstrasen, nahm man die Mitte an und zählte von da die Rückenwirbel vorwärts und die Lendenwirbel hinsterwärts. Man ist jedoch über die Bedeutung dieser Mitte in der Folge nicht ganz zur Klarheit gekommen.

Indeffen erneuerte ich diese Betrachtung als die bebeutende Ungahl Stelette neben einander vor mir lagen und übergebe folgendes weiterem Bedenten.

Die Dornfortsätze des Riesenfaulthiers verdienen diesen Namen nicht, denn sie sind sämntlich platt gestruckt und zugleich alle von vorn nach hinten gerichtet; hier ist also von einer Mitte des Ruckgrats gar nicht die Rede.

Diefelben Fortfage bei'm Rhinoceros find ichlanter, beugen fich aber auch fammtlich von vornen nach hinten.

Bei'm Dhio: Elephanten ift merkwurdig daß bie vordern Fortsage unverhaltnismäßig groß erscheinen, nach hinten zu alle kleiner werden, doch auch sammte lich rudwarts gebeugt sind, welche Richtung selbst die

dren letteren behalten, ob fie gleich einigermaßen ver= breitet und verflächt erscheinen.

Der afrikanische Elephant erweist fich abnlichermaßen, boch in mehrerer Proportion; die vier letten Fortsage verflachen fich.

Bei'm Nilpferd ift icon mehr Unterschied zu bemerken; die vorderen Fortsage theils lang und stabartig, theils kurz und verflacht, deuten alle hinterwarts; sechse aber von hinten an gezählt, starker verflacht, beuten pormarts.

Der Tapir hat wie überhaupt, alfo auch in einzelnen Theilen ichone Proportionen, die vordern langern
Dornfortsage beuten, indem sie sich verkleinern und
verstächen nach hinten, von hinten aber gezählt finden
sich acht bis neun sehr start verstächte Fortsage welche,
wo nicht vorwarts, doch aufwarts beuten.

Bei'm Schweine biegen fich bie langeren vorberen Fortfage aufwarts und hinterwarts, von hinten hervor aber gahlt man icon neune, welche fich verflachen und vormarts beuten.

Mit biesem Berflachen und Borwartssteigen ber hintern Dornfortsage scheint die Berminderung der falsichen Rippen vor sich zu geben, wie es besonders bei Bergleichung des Dhio-Elephanten und des Schweins augenfällig ist; vielleicht daß bei'm naberen Beschwein sich noch mehr bedeutende Berhaltniffe und Bezuge bersvorthun.

Ich habe übrigens das Bemerkte nur fluchtig ausgesprochen, weil ja die trefflichen charakteristischen Zafeln vor Augen liegen und überhaupt auch an andern Gliedern solche Bergleichungen nunmehr leicht anzustellen sind.

Ueber die kunftlerischen, aus den Tafeln hervorleuchtenden Berdienste sprechen sich die Beimarischen Kunftfreunde folgendermaßen aus.

Das Riefenfaulthier, VII Rupfertafeln, zu bren Urten.

So hinsichtlich auf Gestalt der Knochen, wie auf die Ausführung derfelben zeugt alles von ungemeisnem Fleiß, außerster Sorgfalt, von ernstem Bemühen nach Deutlichkeit. Wir haben nicht leicht Abbildungen von Knochen gesehen, wo der Charakter derselben so gelungen dargestellt, so außerordentlich viel Ausmerksfamkeit auf das Detail der Gestalt derselben verwensdet gewesen ware.

Sohen und Bertiefungen, Kanten und Rundungen find überall mit großer Kunstfertigkeit und melsterhafztem Fleiß treulich dargestellt, die Behandlung im Ganzen überaus zart. Bornehmlich verdienen die Tafeln Dro. III. IV. V., einzelne Knochenstücke des Riesenfaulzthiers enthaltend, dieses Lob.

Die dichautigen Thiere, neuftes heft XII Tafeln zu fechs Arten.

Man fann von diesem alles Gute wiederholen mas Goethe's Werte. LV. Bb. 18

von bem vorigen gesagt worden; ja zum Theil ist bie Ausführung noch besser gelungen; eben so zart und reinlich und babei von hochster Deutlichkeit. Tafel VII. besonders ist so kräftig und klar als man es nur winsichen kann; so auch einzelne Anochenstücke aus Tafel IV und IX.

Ferner muß der Gedanke, hinter den Skeletten der Pachydermen ein Schattenbild des lebenden Thiers auftreten zu lassen, als hochst geistreich gerühmt werden. Hierdurch wird erst augenfällig, warum diese Geschopfe dich autig genannt sind, indem Haut und Fett, selbst im reinen Naturstand, die innere Bildung verzhüllen und verstecken. Zugleich aber wird anschaulich, daß innerhalb dieser plump scheinenden Masse doch ein durchaus gegliedertes, bewegliches, manchmal zierliches Knochengestelle sich verberge und dadurch bei einigen eine gewandte, kluge, aumuthige Bewegung möglich werde.

Und so erinnert uns denn auch der letzte Blick auf diese Tafeln, durch einige Beischriften, an die bedeutenden Reisen, welche der gelehrte Kunstler unternommen um eine Arbeit zu liefern, die im Ginzelnen so vielen Werth mit sich bringt und auf & Ganze so großen Ginfluß verspricht.

Womit wir uns benn dem alten Freunde aus der Ferne, als ware er gegenwartig, empfehlen und ihm bestens banfen, daß er sowohl durch Tert als Gebild unsere Bunsche
und hoffnungen übertroffen. Wir werden diese wichtige

e,

# igen und zweckmäßig zu sammeln.

Vertee r.

Dromebar.

genereller unbestimmt rakter uin ihren For= überhai

Die Ruckenwirbel gedrängt und furz, die Halbwirbel lang wie die übrigen Extremitaten des Thieres.

beme

col 1 atla

ßmåßig.

Alein verhaltnismäßig, Laterals fortsäge, gleichfalls schmal, wohl proportionirt. Uebermäßig lang.

2 Epis

phe

3nosus ist mit des Epistro-

4

våchlich, die

5. :

3. 4. 5. an Lange abnehmend, an Starte gewinnend, feine Proc. spinosi, aber rauhe Erhöhungen von tendinofen Infertionen, bei'm funf= ten fnopfartig; haben Proc. lateral. anterior. lang und abwarts ftehend, anfangs fpig. Gie wer= ben nach unten und hinten breiter und geben gulett unter ben Proc. lateral. post. hinunter und bilden ben Flugelfortfat bes 6ten febr ansehnlich. Diefer Knochen ift furg und ftart, bat einen fammartigen breiten Fortfat; ber 7te Birbel fleiner, hat einen laminofen Fortfat.

(Au

### Dromebar.

dorsi. oc. spin. bis gur jen, bie Mitte. be Sobhe, Die Mitte nicht zu bestimmen, nach der 10ten ober 11ten, die Korper der Vertebrarum werden sehr klein, die Proc. spin. sehr groß. Der 4te ist der hochste, daher die Beranlassung des Hockers; die Proc. spin. haben separirte spons giosknochige Epiphysen.

lumborum)en; bie wie auch fchonen Neun oder achte, die Rippen bestreffend nicht flar. Die Proc. lam. niedrig, die Proc. later. sehr groß, die Körper klein.

pelvis.en Forts oben alle m Erems ten abges

Wiere verwachsen.

caudae. ar, bas
mit fehr
bie nach
nf, fechs
åre Fort=
n bavon.

Funfzehn, aus dem Bedenknochen sehr natürlich und zierlich, mit allerlei Gestalten und Spiphpsen in's Phalangenartige übergehend. Bei'm Ramel ist es überhaupt eben daffelbe, nur daß bei'm Dromedar die Art und Weise bes Geschlechts nach seinem Haben und Sollen mehr bezeichnet ist.

Sternumiltet; die vertebracie zwente die vierte ofen, die Enfig gez Menschn ließe. Funf bis sechse, die oberste spitz, nach unten breiter, haben sammtlich knochenartige Lateralansätze, welche den Anorpeln und Rippen entgegen gehen. Arbeit bei unsern Studien immer vor Augen haben und fie zugleich als Fundament und Aufbau schätzen und ehren. Moge uns gegonnt senn dfters wieder darauf zuruckzustommen, zum Zeugniß wie sehr wir in unserem Maße dadurch gefordert worden.

Eben als wir hiermit zu schließen gedachten, kommt uns das herrliche Werk unsers Berkassers über Pferde-Unatomie und Gestaltung abermals vor Augen, und indem wir uns daran auf's neue vergnügen, glauben wir zu bemerken, wie durch das sanste Zurückbiegen der vorderen stabartigen Dornfortsätze und das ihnen entgegen gerichtete Bestreben der niedrigen flachen Fortsätze eigentslich der schone natürliche Sattel und mit ihm das Pferd zu seiner vollkommenen Gestalt und hochsten Brauchbarskeit gebildet werde.

## Fossiler Stier.

Berr Dr. Jager theilt in den wurtembergifchen Jahrbuchern, fur 1820. S. 147 Nachrichten mit über foffile Knochen welche in ben Jahren 1819 und 1820 gu Stuttgart gefunden worden.

Bei Kellerausgrabung entbeckte man das Stud eines Stoßzahns vom Mammut, es lag unter einer neun Kuß hohen Schicht von rothem Lehm und einer etwa zwey Fuß hohen Gartenerde, welches auf eine Borzeit hinweist, da der Neckar noch hoch genug stand, um dergleichen Reste nicht nur fluthend niederzulegen, sondern sie auch noch in solchem Grade zu überdecken. Un einer andern Stelle in gleicher Tiefe fand sich abermals ein großer Backzahn vom Mammut, nicht weniger Backzähne vom Nashorn. Nun zeigten sich aber auch, neben gedachten Fossilien, Bruchstücke von einer großen Ochsenart, die man also wohl als jenen gleichzeitig ansprechen durfte. Sie wurden von Herrn Dr. Jäger gemessen und mit Skeletten jestzeitiger Thiere verglichen; da fand er nun, um nur eins anzusühren, daß der Hals eines fossis

len Schulterblattes hundert und zwen Parifer Linien maß, eines Schweizer Stiers bagegen nur neun und achtzig.

Hierauf gibt uns berselbe Nachricht von früher gefundenen und in Cabinetten aufbewahrten Stierknochen,
aus deren Bergleichung unter sich und mit Skeletten von
noch lebenden Geschöpfen dieser Art er sich zu folgern getraut, daß der Alt-Stier eine Sohe von sechs bis sieben Fuß wohl erreicht habe, und also bedeutend größer gewesen sen als die noch vorhandenen Arten. Welche nun
aber von diesen sich der Gestalt nach jenem am meisten
annähern, wird man bei dem Berichtenden gern selbst
nachsehen. Auf allen Fall läßt sich der alte Stier als
eine weit verbreitete untergegangene Stamm-Race betrachten wovon der gemeine und indische Stier als Abkömmlinge gelten dürften.

Als wir nun diese Mittheilungen überdacht, kamen uns drey ungeheure hornkerne zu Statten, welche schon vor mehreren Jahren, im Kies der Im, bei Mellingen gefunden worden. Sie sind auf dem Jenaischen osteologischen Museum zu sehen. Der größte mißt der Länge nach 2 Fuß 6 Zoll, und dessen Umkreis, da wo er auf dem Schädelstücke aussigt, 1 Fuß 3 Zoll Leipziger Maß.

Nun aber kam uns unter diesen Betrachtungen Nachricht, daß im May 1820 auf der Torfgraberen zu Frofe im Halberstädtischen, etwa 10 bis 12 Fuß tief, ein solches Stelett gefunden, bavon aber nur der Ropf aufbe- mahrt worden.

Sievon gibt uns herr Dr. Korte (in Ballenstedts Archiv für die Urwelt B. 3. heft 2) eine fehr charakterisstifche Zeichnung, verglichen mit dem Steletkopfe eines voigtlandischen Stieres, welchen derfelbe sich, mit eigner besonderer Mühe und Sorgfalt, zu bereiten wußte. Wir lassen diesen denkenden Bevbachter selbst sprechen.

"Bie zwen Urfunden liegen fie nun beide vor mir: ber bes Urftiers als Zeugniß beffen, was die Natur von Ewigfeit ber gewollt; ber bes Ochsen als Zeugnif beffen, wie weit fie es bisher mit diefer Formation gebracht. -3ch betrachte die gewaltigen Maffen bes Urftiere, feine toloffalen hornkerne, feine tief eingefentte Stirn, feine weit gur Geite berausgebauten Augenhohlen, feine flachen, engen Gehorfammern und die tiefen Kurchen, welche bie Stirnfehnen eingeschnitten haben. Man vergleiche bamit bes neuen Schabels weit mehr nach vorn geftellte großere Augenhöhlen, fein überall mehr gewolbtes Stirnund Mafen = Bein, feine weitern, mehr und reiner gefcwungenen Behorkammern, die flacheren Furchen feiner Stirn, und überhaupt bas viel mehr Ausgearbeitete feiner einzelnen Theile."

"Der Ausbruck bes neuen Schabels ift befonnener, williger, gutmuthiger, ja verständiger; die Form im Ganzen edler; ber bes Urstiers rober, tropiger, starrsfunger, stumpfer. Das Profil bes Urstiers, besonders

in der Stirn, ift offenbar mehr schweinisch, während sich das Profil des neuen mehr dem des Pferdes nahert."

"3wischen dem Urftier und Dobsen liegen Sahrtaufende, und ich bente mir, wie bas Sabrtaufende bindurch von Geschlecht zu Geschlecht immer ftarfere thierische Berlangen, auch nach vorn bin, bequem zu feben, die Lage der Augenhöhlen des Urftierschadels und ihre Form allmablich verandert; wie das Beftreben, leichter, flarer und noch weiter bin gu boren, die Gehorfammern diefer Thierart erweitert und mehr nach innen gewolbt; und wie ber machtige thierische Inftinct, fur Wohlseyn und Nahrung immer mehr Gindrucke ber finnlichen Welt in fich aufzunehmen, die Stirn allmablich mehr geboben hat. - 3ch bente mir, wie bem Urftier unbegrangte Raume offen fanden und wie feiner roben Gewalt das wild = verschrantte Geftrupp ber Urwildniß weichen mußte; wie hinwiederum der jegige Stier fich reichlicher, wohlgeordneter Beiden und ausgebildeter Begetabilien erfreut; ich begreife, wie die allmablich thierische Ausbildung ben jegigen bem Joch und ber Stallfutterung aneignete, wie fein Dhr ber wunderbaren Menschenstimme hordte und unwillfurlich folgte, und wie fein Auge ber aufrechten Menschengestalt gewohnt und geneigt ward. - Che ber Mensch war, war ber Urftier; er war wenigstens, ehe ber Mensch fur ihn ba Der Umgang, die Pflege bes Menschen hat bes Urftiere Organisation unftreitig gesteigert. Die Cultur

hat ihn als unfreies, b. i. vernunftloses und der Gulfe bedürftiges Thier, jum Fressen an der Rette und im Stalle, jum Beiden unter hund, Anuttel und Peitsche, und bis jum Ochsseyn thierisch veredelt, b. i. gezähmt."

Um uns aber an fo ichonen Betrachtungen unmittel= baren Untheil ju gonnen, ereignete fich ber gludliche Kall, daß in dem Torfmoore bei Sagleben, Umt Grogrude: ftebt, bas gange Stelett eines folden Thiers im Rruhighr 1821 ausgestochen worden, welches man alsobald nach Beimar ichaffte und auf einem Rugboden naturgemäß ausammenlegte, ba fich benn fand, baf noch eine Ungabl von Theilen fehle; auch diese murben auf alsbalbige neue Untersuchungen auf berfelben Stelle meift entbedt und nunmehr die Unftalt getroffen, bas Bange in Jena aufzustellen, welches mit Gorgfalt und Bemuhung ge-Die wenigen noch fehlenden Theile murben, weil bei fortdauernder naffer Bitterung die Soffnung fie gu erlangen verschwand, einstweilen funftlich ergangt, und fo fteht es nun der Betrachtung und Beurtheilung fur gegenwartig und funftig anbeim gegeben.

Bon dem Kopfe sey nachher die Rede, vorläufig setzen wir die Maße des Ganzen nach dem Leipziger Fuß hierher.

Långe von der Mitte des Kopfs bis zu Ende des Beckens 8 Fuß 61/2 30U, Hohe vordere 6 Fuß 51/2 30U hintere Hohe 5 Fuß 61/2 30U.

herr Dr. Jager, da er tein ganzes Stelett vor fich hatte, versuchte durch Bergleichung einzelner Anochen des fossillen Stiers mit denen unserer gegenwartigen Zeit diesen Mangel zu ersetzen, ba er denn fur das Ganze ein etwas großeres Maß fand als das unsrige, bas wir angegeben.

Bas ben Kopf unseres Exemplars betrifft, durfen auch wir herrn Korte's charakteristische Zeichnung als gleichlautend annehmen, nur fehlt bei dem unsrigen außer dem os intermaxillare noch ein Theil der obern Maxille und die Thränenbeine, welche an jenen vorhanden sind. Eben so können wir uns auf herrn Korte's Vergleischung mit einem voigtländischen Stier, in Bezug auf den vor uns liegenden ungarischen berufen.

Denn wir haben burch die besondere Gefälligkeit des herrn Directors von Schreiber zu Wien das Ropfstelett eines ungarischen Ochsen erhalten, dieses ift dem Maße nach etwas größer als das voigtlandische, da hingegen unser fossiler Ropf etwas kleiner zu senn scheint als der von Frose. Alles dieses wird sich bei genauerer Behandlung, Messung und Bergleichung sinden.

Hiernach kehren wir nun zu jenen Kortischen Betrach= tungen wieder zuruck und indem wir sie unserer Ueberzeu= gung ganz gemäß finden, fugen wir noch einiges Besta= tigende hinzu und erfreuen uns bei dieser Gelegenheit abermals der vor uns liegenden b'Alton'schen Blatter.

Alle einzelnen Glieder der wildesten, rohften, vollig

ungebildeten Thiere haben eine kräftige vita propria; besonders kann man dieses von den Sinneswerkzeugen sagen: sie sind weniger abhängig vom Gehirn, sie bringen gleichsam ihr Gehirn mit sich und sind sich selbst genug. Man sehe auf der 12ten d'Alton'schen Tafel Fig. b das Prosil des äthiopischen Schweines und betrachte die Stellung des Auges, das, als wärren die Schädelbeine ausgeschlossen, sich unmittelbar mit dem Hinterhauptsknochen zu verbinden scheint.

Hier fehlt das Gehirn beinahe gang, wie auch in Fig. a zu bemerken ift, und das Auge hat gerade so viel Leben für sich als zu seiner Function nothig sepn mag. Betrachte man nun dagegen einen Tapir, Babirussa, Pecari, das zahme Schwein, so sieht man, wie das Auge schon herunterrückt und zwischen ihm und dem Hinterhauptsknochen noch ein mäßiges Gehirn zu supponiren ware.

Gehen wir nun wieder zu dem fossien Stier zurud und nehmen die Kortische Tafel vor und, so finden wir daß bei demselben die Capsel des Augapfels, wenn wir sie so nennen durfen, weit zur Seite heraus getrieben ift, so daß der Augapfel als ein abgesondertes Glied an einem etwaigen Nervenapparat erscheinen mußte. Bei dem unsrigen ist es derselbe Fall, obgleich nur eine Capsel vollig erhalten ist, dagegen sich die Augenhöhlen des voigtlandischen sowohl als ungarischen mit ihren etwas

größeren Deffnungen an den Ropf heranziehen und im Umrif nicht bedeutend erscheinen.

Worin aber ber größte und bedeutenbste Unterschied zu finden sein mochte, sind die Horner, deren Richtung sich in der Zeichnung nicht ganz darstellen läßt. Bei dem Urstier gehen sie zur Seite, etwas rückwärts, man bemerkt aber von ihrem Ursprung an in den Kernen gleich eine Richtung nach vorn, welche sich erst recht entscheidet, als sie sich etwa bis auf 2 Fuß 3 Zoll entefernten; nun krummen sie sich einwärts und lausen in einer solchen Stellung aus, daß, wenn man auf die Hornkerne sich die Hornschale denkt, die als sechs Zoll länger anzunehmen ist, sie in solcher Richtung wieder bis gegen die Wurzel der Hornkerne gelangen würden, in welcher Stellung also diese sogenannten Wassen dem Gesschöpfe eben so unnutz werden mussen als die Hauzähne dem Sus Babirussa.

Bergleicht man nun hiemit ben ungarischen Ochsen, ben wir vor uns haben, so sieht man die Riefen der Rerne gleich eine etwas auf und hinterwartse Richtung nehmen und mit einer fehr graciosen Wendung sich endelich zuspigen.

Im Allgemeinen werde hier bemerkt: bas Lebendige wenn es ausläuft, so baß es wo nicht abgestorben boch abgeschlossen erscheint, pflegt sich zu krummen, wie wir an Hornern, Rlauen, Zahnen gewöhnlich erblicken krummt nun und wendet sich's schlängelnd zugleich, so

entsteht baraus das Anmuthige, das Schone. Diese fixirte, obgleich noch immer beweglich scheinende Bewesgung ist dem Auge hochst angenehm; Hogarth mußte bei'm Aufsuchen der einfachsten Schonheitslinie darauf geführt werden, und welchen Bortheil die Alten bei Beshandlung der Füllhorner auf Kunstwerken aus diesem Gesbilde gezogen ist jederman bekannt. Schon einzeln auf Basreliesen, Gemmen, Münzen, sind sie erfreulich; unter sich und mit andern Gegenständen componirt, hochst zierlich und bedeutend; und wie allerliebst schlingt sich ein solches Horn um den Arm einer wohlthätigen Gbttin!

hatte nun hogarth die Schonheit bis in dieses Abstracte verfolgt, so ist nichts natürlicher als daß dieß Abstracte, wenn es dem Auge wirklich erscheint, mit einem angenehmen Eindruck überraschen musse. Ich erinnere mich in Sicilien auf der großen Plaine von Satanea eine kleine, nette, reinbraune Art Rindvieh auf der Weide gesehen zu haben, deren Gehorn, wenn das Thier mit freiem Blick den niedlichen Kopf empor hob, einen hochst angenehmen, ja unauslöschlichen Eindruck machte.

Daher folgt denn, daß der Landmann, dem ein so herrliches Geschopf zugleich nuglich ift, hochst erfreut seyn muß, den Ropfschmuck ganzer Heerden, beffen Schonheit er unbewußt empfindet, sich lebendig durcheinander bewegen zu sehen. Wunschen wir nicht immer mit dem Ruglichen auch das Schone verbunden und umge=

fehrt, basjenige womit wir uns nothgebrungen beschäfztigen, zugleich auch geschmuckt zu finden?

Wenn wir nun aus bem Borigen gefehen haben, baß bie Natur aus einer gewiffen ernften, wilben Concentration die Borner des Urftiere gegen ihn felbst fehrt, und ihn baburch ber Baffe gemiffermaßen beraubt, beren er in feinem Naturguftande fo nothig hatte; fo faben wir jugleich, bag im gegahmten Buftand eben biefen Bornern eine gang andere Richtung zu Theil wird, indem fie fich jugleich aufwarts und auswarts mit großer Glegang Diefer ichon ben Rernen eigenthumlichen Un= lage fugt fich benn bie außere hornschale mit gefälliger Nachgiebigkeit und Bierlichkeit; erft ben noch fleinen Sornfern verdedend, muß fie mit ihm bei dem Bachethum fich ausdehnen, da fich benn eine ring = und fchup= penformige Structur feben lagt. Diefe verschwindet, wie ber Rern fich wieder zuzuspiten anfangt; die Sornschale concentrirt fich immer mehr bis fie gulett, wo fie felbft= ftandig über ben Rern hinausragt, als consolidirtes organifches Wefen jum Abichluß gelangt.

Sat es nun die Cultur so weit gebracht, so ift nichts naturlicher als daß der Landmann, bei sonstiger schoner Gestalt seiner Thiere, auch regelmäßige Bildung ber Horner verlangt. Da nun dieses schone, herkommliche Wachsthum ofters ausartet, die Horner sich ungleich vor-, rudwärts, auch wohl hinab ziehen; so muß einer folden fur Kenner und Liebhaber unangehmen Bildung möglichst vorgebeugt werden.

Wie dieses zu leisten sey, konnte ich in dem Egeris schen Kreise bei meinem letten Aufenthalte bemerken; die Zucht des Hornviehs, als des wichtigsten Geschöpfs zum dortigen Feldbau, war sonst hochst bedeutend und wird noch immer, besonders in einigen Ortschaften, wohl bestrieben.

Rommen nun solche Geschopfe in den Fall gewissem frankhaften oder unregelmäßigen Bachsthum der Horner nachzugeben und den Besitzer mit einer falschen Richetung zu bedrohen; so bedient man sich, um diesem Hauptschmuck seine vollkommene Zierde zu verleihen, einer Maschine, womit die Horner gezügelt werden, dieß ist der gebrauchliche Ausdruck diese Operation zu bezeichnen.

Bon diefer Maschine so viel: sie ist von Gisen, auch wohl von Holz; die eiserne besteht aus zwen Ringen, welche, durch verschiedene Rettenglieder und ein steises Gelenk verbunden, vermittelst einer Schraube einander genähert oder entfernt werden konnen; die Ringe mit etwas Weichem überzogen, legt man an die Horner und weiß alsdann, durch Zuschrauben und Nachlassen, dem Wuchs derselben die beliebige Richtung zu geben. Im Jenaischen Museum ist ein solches Instrument zu sehen.

## 3 wenter Urstier.

Wir haben so eben von einem fosstlen Stiere gehanbelt, ber im Fruhjahr 1821 in bem Torfmoore bei haßleben in Thuringen ausgestochen worden. In ber Mitte des Sommers 1823 wurden abermals die Reste eines solchen Geschöpfes entdeckt. Wir schalten ben Bericht ein, womit diese nicht sehr bedeutenden Ueberreste von dem sorgfältigen Beamten eingesendet worden:

Hiernach ware also auf eine uralte Zeit einiger Cultur zu schließen, wo man folche ungeheure Ge-schopfe zum Opfer gebracht hatte; wie denn sogar die vermuthete Siche auf einen heiligen Plat deuten konnte.

Daß ber Torf in einer Niederung wieder so hoch ans gewachsen ware, läßt sich als naturgemäß ganz wohl zugeben, doch enthalten wir uns aller weiteren Folgerungen; vielleicht aber trifft dieses Ereigniß mit ansbern Erfahrungen glücklich zusammen um in den dustern Regionen der Geschichte einen schwachen Schein leuchten zu lassen.

Wer übrigens in biefer Angelegenheit sich vollig aufzuklaren benkt, ber schlage Cuvier Recherches sur les Ossemens fossiles. Nouvelle Edition. Tome IV. p. 150 nach, wo er ben zwenten Artikel finden wird ber von ausgegrabenen Schabeln handelt, welche bem Ochsengeschlecht anzugehören scheinen, aber an Große unsere zahmen Ochsen sehr übertreffen, beren Gehörn auch ganz eine andere Richtung hat.

Betrachtet er dann die eilfte Tafel, wo die Figuren 1, 2, 3 und 4 einen Schabel vorstellen welcher mit dem unsrigen und den Kortischen vollkommene Nehnlichkeit hat, so wurde hierüber nicht viel weiter zu sagen sepn; bis wir hoffentlich das Gluck haben, bei einem Besuch des herrn d'Alton, von dem ganzen in Jena aufgestellten Skelett eines solchen Urstiers genaue Rechensichaft zu geben. Wobei denn auch über die zunächst an der Stadt Weimar, nicht weniger in der Umgegend, besonders im Tuffstein sich findenden fossilen Knochen ein endlicher Abschluß sich ergeben wird.

Die

## Die Knochen der Gehörwerkzeuge.

Aeltere Eintheilung da man sie als einen Theil (partem petrosam) des ossis temporum beschrieb. Nachteil dieser Methode. Nachfolgende Eintheilung als man partem petrosam vom osse temporum trennte und als os petrosum beschrieb. Nicht genau genug. Die Natur zeigt uns eine dritte Art durch die wir bei der großen Complication der Theile allein zum deutslichen Begriff kommen konnen. Nach dieser besteht das os petrosum aus zwen besonders zu betrachtenden, in ihrem Wesen hochst verschiedenen, Knochen: der Bulla und dem osse petroso proprie sie dicendo.

Wir haben bas Schläfebein ichon gang bavon feparirt, auch bas hinterhauptsbein ichon beschrieben und fügen die Anochen welche die Gehbrwerkzeuge enthalten, nunmehr in die zwischen dem Schläfebein und bem hinterhauptsbein befindliche Deffnung.

Bir unterscheiben bier :

- I. Bulla und
- II. Os petrosum.

Goethe's Berte. LV. Bb.

Sie hangen unter fich gufammen:

- a) durch Berwachsung,
- b) burch bas Uebergreifen bes processus sty-loidei,
  - c) ober burch beibes.

Sie hangen mit dem osse temporum und bem osse occipitis zusammen.

Mehrere Figuren.

I. Bulla.

Un ihr ift zu bemerken:

- a) meatus auditorius externus, collum, orificium bullae.
- 1) Collum, Khhre fehr lang bei'm Schwein, nimmt ab bei'm Ochsen.

Pferde.

. . Ziege, Schaf.

Orificium fann fie genannt werben, wenn bie Deff= nung nur einem Ring gleicht.

Bei ber Rate,

bem Sunde.

Bermachsen mit ber Bulla, boch eine Spur ber Separation.

? Junge Ragen, Sunde.

Bei'm Embryo bes Menschen wo ber Ring sicht= bar und getrennt ift. Bei'm erwachsenen Menschen wird es eine Rinne bie vom Schlafbein bebedt wird.

Man kann sich also ben meatus audit. externus als eine nach oben oder hinten gekehrte Rinne und in andern Fallen als einen nach oben oder hinten gekehrten Ring benken. Die Rinne schließt sich bei obgenannten Thieren, doch ist bemerklich, daß der nach vorn gerichztete Rand immer der stärkere ist.

Der Ring schließt sich oberwarts gleichfalls, und man merkt, bas von vorn sich anschließende Ende ift gleichfalls bas startere.

Dieser Meatus audit. externus verbindet sich außen mit den knorpeligen und tendinosen Theilen des außren Ohres, noch immer mit der Bulla und da zeigt er jederzeit einen Rand, einen mehr oder weniger ruck-warts gebogenen Limbum. An diesen legt sich das Paukenfell an und schließt das innere Ohr.

b) Bulla selbst.

Berdient biefen Ramen gang:

Bei Ragen,

Luchs.

Sie hat so wenig Anochenmaterie als moglich (Ausnahme Lapis manati), ist rund wie aufgeblasen, burch außern Druck nicht gehindert.

Bon ihr felbst geht nur ein schwacher spiger processus aus, um sich mit ben nachsten tendinibus zu verbinden. Hund.

Bei Schafen und schafartigen Thieren schon fackartiger, zwar noch wenig Knochenmaterie, dunn wie Papier, inwendig glatt. Bon außen durch ben Processus styloideus gedrückt.

Es geben von biesem Sade strablige Processus aus, die mit tendinibus zusammenhangen.

Bei Pferben ist die Bulla noch bunn genug, aber vom processu styloideo influencirt.

Auf bem Grunde berselben ziehen sich halbmonde formige Scheibewande (Dissepimenta) hinuber und heruber und machen von oben offne kleine Zellen. Ob vom Osse petroso zu trennen bei Fohlen.

Bei Dchfen.

- II. Os petrosum.
- a) pars externa setzt fich zwischen das os temporum und os occipitis. Enchassirt befestigt. (Ist manchmal sehr gezring. 3. B. bei Schweinen.)

Bon ihr geht ber processus styloideus ab. Ift von keiner fehr festen Knochenmasse, eher bei gewissen zellig.

- b) pars interna.
- 1) facies cerebrum spectans nimmt die aus dem Hirn kommenden Nerven auf. Der Rand verbunden mit dem ofsisicirten tentorio cerebelli.

#### foramina.

- a) inferius, constans, necessarium, pervium.
  - β) superius, accidentale, cœcum.
- 2) facies bullam spectans.

foramina.

Erhöhungen und Bertiefungen.

Sobald diese Theile einzeln durchgegangen, beschries ben und verglichen find, zu bestimmen was aus ihrer Bus sammensetzung und Berbindung erfolge.

Der Raum zwischen ber Bulla und dem osse petroso. Borhof.

Processus mastoideus vom osse temporum und ber parte externa ossis petrosi kann nicht mit ber zigengestalteten zelligen Bulla ber Thiere besonders ber Schweine verglichen werden. Bei Thieren kommt er nicht vor. Sein Plat, sein Charakter.

Die Bige ber Thiere fteht unter bem auditorio externo.

hinter bem processu styloideo, wenn er ba ift, ift bie untere Continuatio ber Bulla.

Der processus mastoideus hangt nur von vorn und ben Seiten mit bem innern osse zusammen. Das genau zu untersuchen.

### Ulna und Radius.

Betrachtet man die Bildung beider langen Anochen im Allgemeinen, so ift die größte Starke der Ulna nach oben, wo sie durch das Dlekranon die Verbindung mit dem Oberarme hat. Die größte Starke des Rabius ift unten, wo er sich mit dem Carpus verbindet.

Wenn beibe Knochen am Menschen durch Supination neben einander gebracht sind, so liegt die Una inwarts nach dem Korper zu, der Radius nach außen; bei den Thieren bei benen diese Knochen in der Pronation versharren, befindet sich die Ulua nach unten und hinten, der Radius nach vorn und oben, beide Knochen sind gestrennt, nach einem gewissen Gleichgewicht gebildet und sehr geschickt beweglich.

Beim Affen lang und schwank; wie benn beffen Anochen überhaupt als verhaltnismäßig zu lang und zu schmal angesehen werden konnen.

Bei fleischfreffenden Thieren zierlich, proportionirlich und beweglich; fie ließen fichwohl nach einer Stufenreihe anordnen, da benn das Ragengeschlecht wohl den Borzug behaupten möchte. Lowe und Tiger haben eine fehr fcone fclante Bildung, bei'm Baren wird fie fcon breit und fcwer. hund und Fischotter ließen fich befonders bezeichnen; alle haben Pronation und Supination mehr oder weniger beweglich und zierlich.

Getrennt zwar sind Ulna und Radius noch bei verschiedenen Thieren, bei'm Schwein, Biber, Marder,
allein sie liegen doch fest auf einander und scheinen durch Ligamente, ja manchmal durch Berzahnung an und in einander gefügt zu senn, daß man sie fast fur unbeweglich halten mochte.

Bei Thieren, die nur auf Stehen, Gehen, Laufen eingerichtet sind, gewinnt der Radius das Uebergewicht, er wird zum Fulcrum, die Ulna ist gleichsam bloß Articulation mit dem Oberarm. Ihr Stab wird schwach und lehnt sich nur an der hinterseite nach außen zu an den Radius an, man konnte sie mit Recht eine Fibula nennen. So findet sich's an der Gemse, den Antilopen und Ochsen. Auch verwachsen beide schon manchmal, wie ich das Beispiel an einem alten Bock gesehen habe.

Bei diefen Thieren hat der Radius schon eine doppelte Berbindung mit dem humerus durch zwen Gelenkslächen, denen der Libia ahnlich.

Bei'm Pferde find beide Anochen verwachsen, boch läßt fich unter dem Olekranon noch eine kleine Separation und ein Interstitium zwischen beiben Knochen besmerken.

Endlich, wo bie Rbrperlaft bes Thieres groß wird,

daß es viel an sich selbst zu tragen hat, und Stehn, Geben, allenfalls Laufen seine Bestimmung ist, verwach: sen beide Knochen fast ohne Spur, wie beim Kamel. Man sieht, der Radius gewinnt immer mehr Ueberge: wicht, die Ulna wird bloß Processus anconaus des Razdius, und ihre zarte Rohre verwächst nach dem bekannten Gesetze.

Recapituliren wir das Gesagte auf umgekehrte Beise: verwachsen und einfach, stark und schwer sind beide Anoschen, wenn das Thier genug an sich selbst zu tragen hat, hauptsächlich nur steht und schreitet. Ist das Geschöpf leicht, läuft und springt es, so sind beide Anochen zwar getrennt, doch die Ulna ist gering und beide gegen einanster unbeweglich. Wenn das Thier ergreift und hantiert, sind sie getrennt, mehr oder weniger von einander entesent und beweglich, bis vollendete Pronation und Supination dem Menschen die vollkommen zierlichste und gesschickteste Bewegung erlauben.

## Tibia und Fibula

haben ungefahr ein Berhaltniß gegen einander, wie Ulna und Radine; boch ift folgendes zu bemerken.

Bei Thieren die sich der hintersuße mannichfaltiger bedienen, z. B. der Phoca, sind diese beiden Knochen nicht so ungleich an Masse als bei andern. Zwar bleibt auch hier Tibia immer der stårkste Knochen, aber Fibula nähert sich ihr, beide articuliren mit einer Spiphyse und diese sodann mit dem Femur.

Bei'm Biber, der durchaus ein eigen Geschopf ausmacht, entfernen sich Tibia und Fibula in der Mitte und bilden eine ovale Deffnung, unten verwachsen sie. Bei funfzehigen, fleischfressenden, heftig springenden Thieren ist Fibula sehr fein; hochst zierlich bei'm Lowen.

Bei leichtspringenden Thieren und bei allen bloß schreitenden verliert sie sich gang. Um Pferde find die Extremitaten derselben, das obere und untere Andpfchen, noch knochern, das Uebrige ift tendinos.

Bei'm Uffen find biefe beiden Anochen, wie fein übris

ges Anochengebaude, charakterlos, schwankend und schwach.

Bu naherem Verständniß des Vorgesagten sen noch folgendes hinzugefügt. Als ich im Jahr 1795 den allsemeinen ofteologischen Typus nach meiner Art vollbracht hatte, regte sich der Trieb nun auch, dieser Anleitung zufolge, die Knochen der Saugethiere einzeln zu besschreiben. Wollte mir hiebei zu Statten kommen, daß ich den Zwischenknochen von der oberen Kinnlade gessondert hatte, so gereichte mir gleichfalls zum Bortheil, das inextricable Flügelbein als zwiefach, als ein vorderes und hinteres anzuerkennen. Auf diesem Weg sollte mir denn gelingen, das Schlasbein, das nach bisheriger Art weder Bild noch Begriff zuließ, in verschiedene Theile naturgemäß zu trennen.

Nun aber hatte ich mich schon Jahre lang auf bem bisherigen Wege vergebens abgequalt: ob nicht ein anderer, vielleicht der rechte, sich vor mir aufthun wollte. Ich gestand gern, daß der menschlichen Anochenlehre eine unendliche Genauigkeit in Beschreibung aller Theile des einzelnen Anochens, in der mannichfaltigsten Berschiebenheit seiner Ansichten nothig sey. Der Chirurg muß mit Geistesaugen, oft nicht einmal vom Taftsinn unterstützt, die innen verletzte Stelle zu finden wissen und sieht sich daher genothigt, durch strengste Kenntniß des Ein-

zelnen fich eine Art von durchdringender Allwiffenheit guerwerben.

Daß jedoch eine solche Beise bei ber vergleichenden Anatomie nicht zulässig sen, bemerkte ich nach manchem versehlten Streben. Der Versuch einer solchen Beschreisbung (Morphologie S. 204) läßt uns gleich deffen Anwendung auf das ganze Thierreich als unmbglich erscheinen, indem einem jeden auffällt, daß weder Gedächtniß noch Schrift dergleichen zu fassen, noch irgend eine Einzbildungskraft solches gestaltet wieder zu vergegenwärtigen fähig senn mochte.

Noch eine Bezeichnungs = und Beschreibungsart die man durch Jahl und Maß zu bewirken gedachte, ließ für den lebendigen Bortrag sich eben so wenig benutzen. Jahl und Maß in ihrer Nacktheit heben die Form auf und versbannen den Geist der lebendigen Beschauung. Ich verssuchte daher eine andere Art des Beschreibens einzelner Knochen, jedoch im constructiven, in einander greisenz den Zusammenhang, wovon der erste Bersuch Felsbein und Bulla von einander und zugleich vom Schlasbein zu trennen als Beispiel gelten mag.

Wie ich sodann die Bergleichung anzustellen geneigt gewesen, und zwar auf eine cursorische Beise, bavon mag der kurze zweyte Auffat, Ulna und Radius, Tibia und Fibula darstellend, Zeugniß geben. hier
war das Stelett als lebendig, als Grundbedingung aller
lebendigen hohern Gestalt gedacht, und deshalb die Beziehung und Bestimmung der einzelnen Theile fest in's Auge gesaßt. Eursorisch verfuhr ich, um mich erst einigermaßen zu orientiren, und sollte diese Arbeit nur erst gleichsam einen Katalog liesern, wobei im Hintergrunde die Absicht lag, bei glücklicher Gelegenheit, die zu vergleichenz den Glieder in einem Museum wirklich zusammen zu stellen; woraus sich von selbst ergeben nußte, daß jede Gliederreihe einen andern Vergleichungsmoment erfordern würde.

Wie bei ben Sulfsorganen, Armen und Fugen, zu verfahren, barauf beutet obige Stizze. Man ging vom Starren, fast Unbeweglichen, nur in Ginem Sinne Brauchbaren zum mannichfaltigst und geschicktest=Be= weglichen, wie benn solches, noch burch mehrere Ge= schopfe verfolgt, hochst erwunschte Ansichten verleihen mußte.

Båre nun aber vom hals die Rede, so wurde man vom langsten zum kurzesten schreiten, von der Giraffe zum Ballsisch. Die Betrachtung des Siebbeins ginge von dem weitesten, unbedingtesten aus bis zum verengtesten, gedrängtesten, vom Schuppenthier bis zum Affen, vielleicht zum Bogel, da denn der Gedanke sogleich weiter gedrängt wird, wenn man sieht, wie vergrößerte Augährst jenen Knochen immer mehr in die Enge treiben.

Ungern brechen wir ab; wer aber erkennt nicht, welche unendliche Mannichfaltigkeit der Ansichten auf diese Beise sich ergebe und wie wir veranlaßt, ja ge-

zwungen werden alle übrigen Spfteme zugleich mitzu-

Führen wir unsere Phantasie noch einen Augenblick zu ben oben naher betrachteten Extremitaten zuruck, versgegenwärtigen wir uns, wie sich ber Maulwurf zum lockern Erdboden, die Phoca zum Waffer, die Fledermaus zur Luft bilbet, und wie uns das Knochengeruft, so gut wie das lebendige umhäutete Thier, hievon in Renntniß zu setzen vermag; so werden wir auf's neue die organische Welt mit erhöhtem leidenschaftlichem Sinne zu fassen trachten.

Benn Borftehendes den Naturfreunden dieser unserer Tage vielleicht weniger bedeutend scheint als mir vor drenstig Jahren, — benn hat uns nicht zulet herr d'Alton über alle unsre Bunsche hinausgehoben? — so will ich nur gestehen, daß ich es eigentlich nur dem Psychologen widme. Ein Mann wie herr Ernst Stiedenroth sollte seine erlangte hohe Einsicht in die Functionen des menschlichen Geistscherers und Korpergeistes treulich anwenden, um die Geschichte irgend einer Bissenschaft zu schreiben, welche denn symbolisch für alle gelten wurde.

Die Geschichte ber Wiffenschaft nimmt immer auf bem Punkte wo man steht ein gar vornehmes Unsehen; man schätzt wohl seine Borganger und bankt ihnen gewissermaßen fur bas Berbienst bas sie sich um uns erworben; aber es ist boch immer, als wenn wir mit einem gewissen Uchselzucken die Granzen bedauerten worin sie oft

unnutz, ja ruckfchreitend fich abgequalt; niemand fieht fie leicht als Martyrer an, die ein unwiederbringlicher Trieb in gefährliche, kaum zu überwindende Lagen geführt, und doch ift oft, ja gewöhnlich, mehr Eruft in den Altvätern die unfer Daseyn gegrundet, als unter den genießenden, meistentheils vergendenden Nachtenmen.

Doch von folchen gewiffermaßen hypochonbrischen Betrachtungen wenden wir und zu hochst erfreulichen Thatigkeiten, wo Runft und Wiffenschaft, Erkennen und Bilben sich auf sehr hohem Punkte gemeinsam wirkend, zutraulich die Hande bieten.

# Die Skelette der Nagethiere,

abgebildet und verglichen .

non

#### b'Alton.

Erste Abtheilung: zehn Tafeln, zwepte: acht Tafeln. Bonn 1823 und 1824.

Die erste Absicht meiner morphologischen hefte war: von alteren Papieren einiges aufzubewahren, wo nicht zum Nugen der Gegenwart und Zukunft, doch zum Andenken eines redlichen Strebens in Betrachtung der Natur. Diesem Sinne zufolge nahm ich vor kurzem abermals gewisse osteologische Fragmente zur Hand und fühlte, besonders bei Revision des Abdrucks, wo uns gewöhnlich alles klarer vorkommt, auf das lebhafteste, daß es nur Vorahnungen, nicht Vorarbeiten gewesen.

In eben dem Augenblick gelangte nun obgemeldetes Werk zu mir und versetzte mich aus ber ernsten Region bes Staunens und Glaubens in die behaglichen Gegenben bes Schauens und Begreifens.

Ueberdent' ich nun das Nagergeschlecht, dessen Anoschengestalt, mit angedeuteter außerer Salle, meisterhaft auf das mannichfaltigste gebildet vor mir liegt; so erkenn' ich daß es zwar generisch von innen determiniet und festgehalten sen, nach außen aber zügellos sich ergebend, durch Um= und Umgestaltung sich specificirend auf das allervielfachste verändert werde.

Boran die Natur das Geschopf eigentlich feffelt, ift sein Gebiß; was es ergreifen kann und muß, soll es zermalmen vor allen Dingen. Der unbeholfene Zustand der Wiederkauer entspringt aus der Unvollkommenheit des Rauens, aus der Nothwendigkeit wiederholten Zermalmens des schon halb Gekochten.

Die Nager bagegen sind in biesem Betracht bochst merkwürdig gebildet. Scharfes, aber geringes Erfassen, eilige Sattigung, auch nachher wiederholtes Abraspeln der Gegenstände, fortgesetztes fast krampfhaft leidensschaftliches, absichtslos zerstdrendes Knuspern, welches denn doch wieder in den Zweck sich Lager und Wohnungen auszubauen und einzurichten, unmittelbar eingreift und badurch abermals bewährt: daß im organischen Leben selbst das Unnüge, ja das Schädliche selbst, in den nothswendigen Kreis des Daseyns ausgenommen, in's Ganze zu wirken und als wesentliches Vindemittel disparater Einzelnheiten gefordert wird.

Im Ganzen hat das Nagergeschlecht eine wohl proportionirte erste Anlage; das Maß in welchem es sich be-

wegt

wegt ift nicht allzugroß; die ganze Organisation ift Ginbruden aller Art gebffnet und zu einer nach allen Seiten hin richtungefähigen Bersatilitat vorbereitet und geeignet.

Wir möchten dieses unstete Schwanken von einer mangelhaften, relativ sichwächlichen, wenn auch sonst in sich kräftigen Zahnung ableiten, wodurch dieses Gesichlecht sich einer gewissen Willkur ber Bildung bis zur Unform hinzugeben in Lockerheit gelassen ist, wenn bages gen bei Raubthieren, die mit seche Schneidezähnen absgeschlossen und einem Eckzahn begünstigt sind, alle Monsstrofität unmöglich wird.

Wer aber, ber fich mit folden Untersuchungen ernstlich abgab, hat nicht erfahren daß eben dieses Schwanken von Form zu Unform, von Unform zu Form, den redlichen Beschauer in eine Art von Wahnsinn versetzt? denn für uns beschränkte Geschöpse mochte es fast besser seyn den Frrthum zu fixiren als im Wahren zu schwanken.

Bersuchen wir jedoch in diesem weiten und breiten Felde ein und den andern Pfahl einzuschlagen! Ein Paar Capitalthiere, der Lowe, der Elephant, erreichen durch das Uebergewicht der vordern Extremitäten einen besonders hohen, eigentlichen Bestien = Charakter; denn sonst besmerkt man überhanpt an den vierfüßigen Thieren eine Tendenz der hintern Extremitäten sich über die vordern zu erheben, und wir glauben hierin die Grundlage zum reinen, aufrechten Stande des Menschen zu erblicken.

Goethe's Berfe. LV. Bb.

Bie fich foldes Bestreben jedoch nach und nach gur Disproportion steigern tonne, ist bei bem Geschlecht ber Nager in bie Augen fallend.

Wollen wir aber biese Gestaltsveränderungen grundslich beurtheilen und ihren eigentlichen Anlaß zunächst erztennen, so gestehen wir den vier Elementen, nach guter alter Weise, den besondern Einstuß zu. Suchen wir nun das Geschöpf in der Region des Wassers, so zeigt es sich schweinartig im Ufersumpse, als Biber sich an frisschen Gewässern anbauend; alsdann, immer noch einige Feuchtigkeit bedürsend, grabt sich's in die Erde und liebt wenigstens das Verborgene, furchtsam = neckisch vor der Gegenwart der Menschen und anderer Geschöpfe sich versstedend. Gelangt endlich das Geschopf auf die Obersstäche, so ist es hupf = und sprunglustig, so daß sie aufz gerichtet ihr Wesen treiben und sogar zweysüssig, mit wundersamer Schnelle, sich hin und her bewegen.

In's vollig Trockne gebracht finden wir zulett ben Ginfluß ber Lufthohe und des alles belebenden Lichtes ganz entscheidend. Die leichteste Beweglichkeit wird ihnen zu Theil, sie handeln und wirken auf das behenzbefte, bis sogar ein vogelartiger Sprung in einen scheinbaren Flug übergeht.

Warum gibt uns die Betrachtung unseres einheimischen Eichhörnchens soviel Bergnügen? Weil es als die
hochste Ausbildung seines Geschlechtes eine ganz besonbere Geschicklichkeit vor Augen bringt. Gar zierlich be-

handelt es ergreiflich kleine appetitliche Gegenstände, mit benen es muthwillig zu spielen scheint, indem es sich doch nur eigentlich den Genuß dadurch vorbereitet und erleichtert. Dieß Geschöpschen, eine Nuß erdsfinend, besonders aber einen reisen Fichtenzapfen abspeisend, ist hochst gracios und liebenswürdig anzuschauen.

Nicht aber nur die Grundgestalt verandert sich bis zum Unkenntlichen, auch die außere haut verhullt diese Geschöpfe auf das verschiedenste. Um Schwanze zeigen sich schuppen und knorpelartige Ringe, am Rorper Borsten und Stacheln, sich zum zartesten sanftesten Felle mit bemerklichen Uebergangen endlich ausgleichend.

Bemuht man fich nun die ferneren Urfachen folcher Erscheinungen zu entbeden, so sagt man fich: nicht allein find es jene elementaren Ginfluffe die eine durchdringende Gewalt hier ausüben, man wird auch auf andere bedeutende Anlaffe gar bald hingewiesen.

Diese Geschöpfe haben einen lebhaften Nahrungstrieb, das Organ des Ergreifens. Die zwey Borderzähne im Ober = und Unterkiefer nahmen schon früher unssere Ausmerksamkeit in Anspruch, sie sind alles und jedes anzukneipen geschickt; daher denn auch dieses Geschöpf auf die verschiedenste Weise und Wege für seine Erhaltung besorgt ist. Ihr Genuß ist vielfach, einige sind auf animalische Nahrung begierig, auf vegetabilische die meisten, wobei das Nagen als ein schnoperndes Vorkoften und außer dem eigentlichen Sättigungsgeschäft in

gar mancher Rudficht zu betrachten ift. Es beforbert ein überfülsiges Aneignen ber Nahrung zu materieller Anfüllung bes Magens und kann auch wohl als fortgesseite Uebung, als unruhiger Beschäftigungstrieb, ber zuletzt in Zerstorungskampf ausartet, angesehen werben.

Nach Befriedigung des nachsten Bedurfnisses haschen sie demnach sehr lebhaft, aber sie mochten dennoch gern in sicherer Fulle mohnen; daher der Sammlertrieb und zunachst gar manche Handlung die einer überlegten Kunftsfertigkeit ganz ahnlich sehen mochte.

Wie sich nun das Gebilde der Nagethiere hin und her wiegt und keine Granzen zu kennen scheint, so findet es zuletzt sich doch eingeschlossen in der allgemeinen Animalität und muß diesem oder jenem Thiergeschlecht sich annähern; wie es sich denn sowohl gegen die Naubthiere als gegen die Wiederkäuer hinneigt, gegen den Affen wie gegen die Fledermaus, und noch gar andern dazwischen liegenden Geschlechtern sich anähnelt.

Wie konnten wir aber solche weitumsichtige Vetrachtungen mit Vequemlichkeit anstellen, waren uns nicht Herrn d'Altons Blätter vorgelegt, bei deren Anblick Bewunderung und Benutzung immerfort einander die Hand bieten? Und wie sollen wir Lob und Dank genugsam ausbrücken, wenn diese durch so viel bedeutende Geschlechter nunmehr durchgeführte, an Reinheit und Richtigkeit sich immer gleichbleibende, an hervortretender Kraft und Aussührlichkeit sich immer steigernde Darstellung so große

Dienste leistet? Sie enthebt uns auf einmal aus dem sinneverwirrenden Justande, in den uns frühere Besnühungen gar oft versetzten, wenn wir Gerippe im Ganzen oder Einzelnen zu vergleichen suchten. Es sey nun daß wir sie auf Reisen mehr oder weniger flüchtig, oder durch ein successives Ansammeln bedächtig um uns gestellt ausahen, immer mußten wir unser Bestreben in Bezugauf ein Ganzes als unzulänglich und unbefriedigend besdauern.

Felso hångt es von uns ab, so große Reihen als wir nur wunschen vor uns zu legen, das Gemeinsame, wie das Widersprechende nebeneinander zu betrachten und so die Fähigkeit unseres Anschauens, die Fertigkeit unserer Combinationen und Urtheile mit Gemächlichkeit und Ruhe zu prufen, auch insofern es dem Menschen gegeben ist, uns mit der Natur wie mit uns selbst mehr und mehr in Einklang zu seigen.

Aber jene bilblichen Darstellungen überlaffen und nicht etwa nur einem einsamen Nachdenken, sondern ein genugsamer Text dient und zugleich als geistreiches Gespräch; wie wir denn ohne solche Mitwirkung des Borstehende nicht mit einer gewiffen Leichtigkeit und Zeitersparnis wurden gewonnen haben.

Und fo mochte es überfluffig fenn die wichtigen hingus gefügten Druckblatter ben Freunden der Natur noch bes fonders zu empfehlen. Sie enthalten eine allgemeine Bergleichung der Nagethiers Gerippe und fodann alls gemeine Bemerkungen über die außeren Ginfluffe auf die organische Entwicklung der Thiere. Wir haben fie oben bei unfrer fluchtigen Darftellung treulich genutzt, aber lange nicht erschhpft, und fugen nur noch folgende Resultate hinzu.

Eine innere und ursprüngliche Gemeinschaft aller Drsganisation liegt zum Grunde; die Verschiedenheit der Gestalten dagegen entspringt aus den nothwendigen Beziehungsverhältnissen zur Außenwelt, und man darf dasher eine ursprüngliche, gleichzeitige Verschiedenheit und eine unaufhaltsam fortschreitende Umbildung mit Recht annehmen, um die eben so constanten als abweichenden Erscheinungen begreifen zu können.

Ein beigelegter Schmuttitel laft uns vermuthen baß hier eine Abtheilung bes Ganzen gemeint fen, eine Borrebe fpricht deutlich aus, baß nichts Ueberfluffiges aufgenommen, baß bas Werk nicht über Gebuhr und Bers mogen ber Naturfreunde folle ausgedehnt werden: eine Insage die durch bas bisher Geleistete schon vollkommen erfüllt ist.

Nun aber finden wir dieser Sendung noch einige Druckblatter beigelegt, welche allerdings voranzusetzen sind, indem wir derselben zuletzt erwähnen, sie enthalten die Dedication an Ihro des Konigs von Preußen Majestat.

hier ift mit ichulbigstem Dank anerkannt, daß biefe Unternehmung vom Throne her sich bedeutender Unter-

ftubung zu erfreuen babe, ohne welche fie taum bentbar gemefen mare. Defhalb vereinigen fich benn auch alle Naturfreunde in ein folches bankbares Unerfennen. Und wenn wir ichon lobenswerth und nutlich finden, daß die Gro-Ben ber Erbe basjenige, mas ein Privatmann mit Reis gung und Sorgfalt gesammelt, nicht zerftreuen laffen, fondern weislich zusammengehalten dem Deffentlichen widmen; wenn mit bochftem Dank auerkannt werben muß, Unftalten gegrundet zu feben, wo die Talente erforscht, bie Fähigern geforbert und jum 3mede geführt werben tonnen: fo ift es bod vielleicht am preiswurdigften, wenn eine vorfommende feltene Gelegenheit genutt wird; wenn die Leiftungen des Ginzelnen, der fein ganges Leben mubfam, vielleicht oft mubfelig zubrachte, um bas ihm eingeborne Talent auszubilben, um etwas als Gingelner zu schaffen, mas Mehreren unmöglich gewesen ware, gerade im rechten Augenblick ber fraftigen That Unerkennung finden; wenn fogleich die hochften Oberen und die ihnen nachgefetten hohen Beamten die beneidens= werthe Pflicht ausuben, gur bringenden Zeit ben entscheidenden Moment zu begunftigen und eine ichon im Beschrankten so weit gediehene Frucht mit einer allerfprieglichen Reife zu begluden.

## Die Lepaben.

Die tiefgeschöpften und fruchtreichen Mittheilungen bes herrn Dr. Carns sind mir von bem größten Werthe; eine Region nach der andern des granzenlosen Naturzreiches, in welchem ich Zeit meines Lebens mehr im Glauben und Ahnen, als im Schauen und Wissen mich bewege, klart sich auf und ich erblicke was ich im Allzgemeinen gedacht und gehofft, nunmehr im Einzelnen und gar manches über Denken und hoffen. hierin sinde ich nun die größte Belohnung eines treuen Wirkens und mich erheitert es gar bstere, wenn ich hie und da ertunert werde an Einzelnheiten, die ich wie im Fluge wegzsing und sie niederlegte in hoffnung, daß sie sich einmal irgendwo lebendig anschließen wurden, und gerade diese hefte (zur Morphologie) sind geeignet derselben nach und nach zu gedenken.

Einige Betrachtungen über die Lepaden bring' ich bar, wie ich sie in meinen Papieren angedeutet finde.

Jebe zweischalige Muschel, die fich in ihren Wanden von der übrigen Welt absondert, sehen wir billig als ein Indi-

Individuum an; so lebt sie, so bewegt sie sich allenfalls, so nahrt sie sich, pflanzt sich fort und so wird sie verzehrt. Die Lepas anatisera, die sogenannte Entenmuschel, erinnert uns gleich mit ihren zwen Hauptbecken an eine Bivalve; allein schnell werden wir bedeutet, hier sey von einer Mehrheit die Rede; wir sinden noch zwen Husseschen; wir sehen an der Stelle des Schlosses eine fünste Schale um dem Ganzen rückgratsweise Halt und Zusammenhang zu geben. Das hier Gesagte wird jedem deutlich der Euviers Anatomie dieses Geschopses: Memoires du Museum d'Histoire naturelle. Tom. II. p. 100, vor sich ninnnt.

Bir sehen aber hier kein isolirtes Wesen, sondern verbunden mit einem Stiele oder Schlauch, geschickt sich irgendwo anzusaugen, deffen unteres Ende sich ausdehnt wie ein Uterus, welche Sulle des wachsenden Lebendigen sich sogleich von außen mit unerläßlichen Schaldecken zu schützen geeignet ist.

Auf der haut dieses Schlauches also finden fich an regelmäßigen Stellen, die sich auf die innere Gestalt, auf bestimmte Theile des Thieres beziehen, prastabilirte funf Schalenpunkte, welche, sobald sie in die Wirklichkeit einzgetreten, sich dis auf einen bestimmten Grad zu vergröspern nicht ablassen.

Herüber wurde nun eine noch fo lange Betrachtung ber Lepas anatifera uns nicht weiter aufflaren; ba hin= Goethe's Berte. LV. Bb.

gegen bie Beschauung einer andern Urt, bie gu mir nn= ter bem Namen Lepas polliceps gekommen, in uns bie tiefften allgemeinsten Ueberzengungen erwedt. Dier ift namlich, bei berfelben Sauptbildung, die Saut bes Schlauches nicht glatt, und etwa nur runglicht wie bei jener, fondern rauh mit ungahligen fleinen erhabenen, fich berührenden, rundlichen Punkten bicht befået. aber nehmen uns die Freiheit zu behaupten, eine jede Diefer fleinen Erhöhungen fen von der Natur mit Fahig= feit begabt eine Schale ju bilben, und weil wir bieß benten, fo glauben wir es wirklich, bei magiger Bergrd-Berung, por Augen gu feben. Diefe Puntte jedoch find nur Schalen in ber Moglichfeit, welche nicht wirklich werben, fo lange ber Schlauch fein anfangliches natur= liches Engenmaß behålt. Sobald aber am untern Ende bas machfende Gefchopf feine nachfte Umgebung ausbehnt, fo erhalten fogleich bie möglichen Schalen einen Antrieb wirklich zu werden; bei Lepas anatifera in Regel und Bahl eingeschrankt.

Nun waltet zwar bei Lepas polliceps dieses Gesetz immer noch vor, aber ohne Zahleinschränkung; benn hinter den funf hauptpunkten der Schalenwerdung entstehen abermals eilige Nachschalen, deren das innere wachsende Geschöpf, bei Unzulänglichkeit und allzufrüher Stockung der Hauptschalen, zu fernerer Hulse des Zusbeckens und Sicherns bedarf.

Sier bewundern wir die Geschäftigkeit ber Natur ben

Mangel der ausreichenden Kraft durch die Menge der Thatigkeiten zu erseigen. Denn da, wo die funf Hauptsschalen nicht bis an die Berengerung reichen, entstehen sogleich in allen, durch ihr Zusammenstoßen gebildeten Winkeln neue Schalreihen, die, stufenweise kleiner, zus letzt eine Art von winziger Perlenschnur um die Granze der Ausdehnung bilden, wo sodann aller Uebertritt aus der Moglichkeit in die Wirklichkeit durchaus versagt ist.

Wir erkennen baran, baß die Bedingung dieses Schalwerdens der freie Raum sey, welcher durch die Ausbehnung des untern Schlauchtheils entsteht; und hier, bei
genauer Betrachtung, scheint es als wenn jeder Schalpunkt sich eile, die nächsten aufzuzehren, sich auf ihre
Rosten zu vergrößern, und zwar in dem Augenblicke
ehe sie zum Werden gelangen. Gine schon gewordene
noch so kleine Schale kann von einem herankommenden
Nachbar nicht aufgespeist werden, alles Gewordene setzt
sich mit einander in's Gleichgewicht. Und so sieht man
das in der Entenmuschel regelmäßig gebundene, gesetzliche Wachsthum, in der andern zum freiern Nachrücken
aufgesordert, wo mancher einzelne Punkt so viel Besitz
und Raum sich anmaßt als er nur gewinnen kann.

So viel aber ift auch bei diesem Naturproduct mit Bewunderung zu bemerken: daß selbst die, gewissermas gen aufgeldite, Regel doch im Ganzen keine Berwirzrung zur Folge hat, sondern daß die in Lepas anatisera so liblich und geseglich entschiedenen Hauptpunkte des

Werdens und Wirkens fich auch im polliceps genau nach: weisen laffen, nur daß man sodann oberwarts von Stelle zu Stelle kleine Welten sieht, die sich gegen einander ausdehnen ohne hindern zu konnen, daß nach ihnen sich ih= res Gleichen, obgleich beengt und im geringeren Maß= stabe, bilden und entwickeln.

Wer das Glud hatte, diese Geschopfe im Augenblick, wenn das Ende des Schlauches sich ausdehnt, und die Schalenwerdung beginnt, mikrossopisch zu betrachten, dem mußte eines der herrlichsten Schauspiele werden, die der Naturfreund sich wünschen kann. Da ich nach meiner Art zu forschen, zu wissen und zu genießen, mich nur an Symbole halten darf, so gehören diese Geschöpfe zu den heiligthumern welche fetischartig immer vor mir steshen und durch ihr seltsames Gebilde, die nach dem Regelslosen strebende, sich selbst immer regelnde und so im Reinssten wie im Größten durchaus Gotts und menschenähnsliche Natur sinnlich vergegenwärtigen.

Gebrudt: Mugeburg, in ber Buchbruderen ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung.



